













#### Die Staaten

pon

## Central=Amerika

insbesondere

Bonduras, San Salvador und die Mostitofufte.

Von

&. G. Squier,

ehemaligem Geschäftsträger ber Bereinigten Staaten von Norbamerita bei ben ` centralameritanischen Staaten.

In deutscher Bearbeitung herausgegeben

von

Karl Andree.

Neue Ausgabe.



Leipzig, 1865.

verlag von G. Senf's Buchhandlung.

0700002 0%

# Sentent Stmerers

- me-- .or 1

may be

...

F 1426

5988

#### Vorrede.

Die verschiedenen Staaten Central-Amerika's haben in unseren Tagen die allgemeine Ausmerksamkeit auf sich gezogen. Sie sind ein Feld geworden, auf welchem die rivalisirende Positik der beiden größten Sees und Handelsmächte hart gegeneinander stößt, und wo die Berhältnisse so wirr neben und durcheinander liegen, daß eine friedsliche Lösung kaum möglich erscheint. Offenbar bereitet sich dort eine neue Zeit vor, in welcher jene Staaten Einsslüsse und Einwirkungen vom Auslande her empfangen werden.

Die mittelamerikanische Landenge von Ducatan bis Panama ge= hört zu den schönften Regionen der Welt, und ift von der Natur in so hohem Maße bevorzugt wie wenige andere. Rein Land in irgend einem Erdtheile fann fich einer vortheilhaftern Weltlage rühmen. Die ausgedehnten Gestade an beiden Oceanen besitzen gute, zum Theil vortreffliche Safen. Die westliche Seite ift dem stillen Weltmeere zugewendet und ermöglicht bequemen Schifffahrtsverkehr mit den pacifischen Inselfluren, mit gang Oftafien und Oftindien, mit der Rufte des amerikanischen Festlandes von Californien und Oregon bis Chile. Die öftliche Rufte wird vom caraibischen Meere bespult, und ift von den großen Emporien am mexicanischen Meerbusen, am nördlichen atlantischen Ocean und den Antillen ber leicht zugängig. Gentral-Umerika liegt recht eigentlich in der Mitte zwischen Oftafien und Australien einerseits und Westeuropa andrerseits. Mit Recht hat man gesagt, daß es vorzugsweise zu einem Weltpaffagelande bestimmt sei. Central-Amerifa. \*1

Im Berlaufe der letzten zehn Jahre haben bekanntlich die Bershältnisse des großen Berkehrs eine "völlige Umwandelung erfahren, welche zu nicht geringem Theil durch die Goldentdeckungen in Calissornien und Australien bewirkt worden ist. Schiffsahrt und Handel gewannen ganz ungemein an Ausdehnung, und insbesondere hat sich im stillen Ocean und den westamerikanischen Küstenländern ein regest Leben entwickelt. Für Europa und den atlantischen Osten der Berseinigten Staaten Nord Mmerika's erscheint es von höchstem Belang, mit den pacifischen Regionen eine rasche und sichere Verbindung zu unterhalten; eine solche kann aber nur vermittelst der Passage durch Central-Amerika gewonnen werden.

Auf dieser großen Landenge bieten fich verschiedene Bunfte dar, welche mehr oder weniger zur Berftellung von naffen oder trockenen Strafen geeignet find. Man hat den Ifthmus von Tehuantepec im mexicanischen Gebiete für die Aulage einer Gisenbahn in's Auge gefaßt, aber die Safenpläte Minatitlan am Coapacoalcos und Bentoja am ftillen Drean find unficher und fur ben großen Berfehr ungenugend. Man hatte den Plan, einen Canal durch Nicaragua zu führen und den San Juanfluß fammt dem großen See bei diesem Unternehmen zu benuten; man ließihn jedoch fallen, weil der Roftenaufwand zu boch erschien, und begnügte sich mit Berftellung einer Dampfichifffahrtslinie von San Juan del Sur nach San Francisco, und von Neupork und Neuorleans nach San Juan del Norte; die Berbindung zwischen den beiden nicaragnauischen Seehafen wird auf dem San Juanstrom und dem Nicaraguafee mit Dampfbooten unterhalten, doch fo, daß die Strecke vom Seenfer nach San Juan del Sur von den Reisenden über Land guruckgelegt werden muß. Beiter füdlich, im Gebiete der Republik Neu-Granada, verbindet die Panamabahn beide Meere. Die Straßen durch Nicaragua und über Panama vermitteln icon feit Jahren einen großen Theil des Berkehrs zwischen dem Often und dem Weften. Demnächst wird eine dritte große Sahrbahn binzukommen, der Schienenweg durch Honduras, von Puerto = Caballos

in schnurgerader Linie nach der Fonsecaban. Diese Route, auf melcher im April 1856 die Borarbeiten begonnen haben, wird allem Unschein nach einst die beiden anderen weit überflügeln und zu einer großen Bedeutung gelangen.

Central = Amerika ift unendlich reich an Producten; es hat alle Erzengniffe der Tropen und des gemäßigten Simmelsftriches, es eignet fich in gleicher Beife zur Plantagenwirthschaft, welche Baumwolle und Buder in den Sandel liefert, wie jum Aderbau in mitteleuropäischer Beife; es hat ausgedehnte Biefenflachen, auf welchen das Sornvieh gedeiht, es befigt Bochweiden für die Schafzucht, und ift ungemein ergiebig an werthvollen Mineralien, insbesondere an edeln Metallen. Dazu kommt, und diefer Umftand fällt hauptfächlich schwer ins Bewicht, das überall im Sochlande gang vortreffliche und gefunde Klima, welches dem europäischen Arbeiter ohne Nachtheil für seine Gefundheit sogar den Anbau des Raffee's möglich macht. Rur das Flachland am atlantischen Ocean ift ungefund, der schmale Gestadesaum am großen Beltmeere zu beiß, und die große Querfpalte von Nicaragua eine Beimat gefährlicher Fieber. Aber die Sochflächen und Gebirgsthäler in Cofta Rica wie in Nicaragua, in San Salvador und vor Allem auch in Sonduras und Guatemala, laffen in der That in flimatischer Beziehung Nichts zu wünschen übrig. Erwägt man die großen Borzüge, welche Central = Amerika für Ansiedler darbietet : die Weltlage, den fruchtbaren Boden, die Mineralschätze und das gefunde Klima, fo wird man nicht im Zweifel fein konnen, daß über furz oder lang diefe gesegneten Gegenden einen Sauptzielpunkt insbesondere auch fur die deutsche Auswanderung abgeben werden.

Freilich muffen zuvor die staatlichen Verhältnisse eine durchgreisfende Umgestaltung ersahren haben. Seit einem Menschenalter sind dieselben in einer so entsexlichen Beise zerrüttet, daß man kaum abssieht, wie aus dem Innern dieser Staaten heraus eine Nettung mögslich sein könne. Der spanische Crevle, insbesondere in Central-Amerika, hat sich abgelebt. Er hielt sein Blut nicht rein, bekam von

Europa aus keinen frischen Zusluß in erforderlicher Menge, und so entstand ein Mischlings- und Bastardgeschlecht, welches den ohnehin vershältnißmäßig nicht zahlreichen Beißen längst über den Kopf gewachsen ist. Bur Zeit der spanischen Colonialherrschaft lastete auf allen Classen und Farben der gemeinsame Druck des Mutterlandes, und die Kirche hat Nichts gethan, was der Bolfsbildung hätte förderlich sein können. Nachdem die Ansiedelungen ihre Unabhängigkeit erkämpst hatten, wußten sie von ihrer Freiheit keinen verständigen Gebrauch zu machen, und die Bürgerkriege dauern bis auf den heutigen Tag, ohne daß ein Ende sich absehen läßt, wenn nicht die Nord-Amerikaner den Dingen in Mittel-Umerika eine andere Wendung und Gestalt geben.

E. G. Squier liesert in dem vorliegenden Werke einen höchst schre Beitrag zur Kunde des interessanten Landes. Sein Buch sührt den Titel: Notes on Central America; particularly the States of Honduras and Sal Salvador: their geography, topography, climate, population, resources, productions etc., and the proposed Honduras Interoceanic Railway. By E. G. Squier, formerly chargé d'affaires of the United Staates to the republics of Central America. Newyork 1855. Er hat das Land, in welchem er einige Jahre verweilte, mehrmals besucht, und schon früher eine werthvolle Arbeit über Nicaragua veröffentlicht.

Der Bearbeiter hat eine Einleitung hinzugefügt, welche in Umriffen die Geschichte der centralamerifanischen Staaten bis auf unsere Tage darstellt, und dem Leser einen Faden in die Hand giebt, an welchem sich derselbe einigermaßen orientiren kann. Auch ist der Abschnitt über die Moskitokuste vervollständigt worden.

Wir bemerken zum Schluffe, daß Squier sein für die Erdkunde belangreiches Werk unserm großen Geographen Karl Ritter zugeeignet hat.

Dresden, 10. Juni 1856.

### Inhalt.

Einleitung.

| Geschichte der centralamerikanischen Republiken VII                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Central=Amerika.                                                                                 |
| Erstes Kapitel.                                                                                     |
| Geographische und topographische Gestaltung von Central-Amerika und ihr Einflnß auf die Bevölkerung |
| Zweites Kapitel.                                                                                    |
| Betrachtungen über das Klima von Central-Amerifa 7                                                  |
| Drittes Kapitel.                                                                                    |
| Die Bevölferung von Gnatemala, San Salvador, Honduras, Niscaragua und Costa Nica                    |
|                                                                                                     |
| II. Honduras.                                                                                       |
| Viertes Kapitel.                                                                                    |
| Entdedung. Grengen, Allgemeiner Ueberblick. Topographie 35                                          |
| Fünftes Kapitel.                                                                                    |
| Ströme, Seen und Lagunen                                                                            |
| Sechstes Kapitel.                                                                                   |
| Buchten, Safen und Unterftellen . , 59                                                              |
| Siebentes Kapitel.                                                                                  |
| Die Inseln vor der Rufte von honduras 70                                                            |

| Achtes Kapitel.                                                                                                       | Seite      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Politische Eintheilung von Sonduras. Die Departements Comana-                                                         |            |
| gua, Gracias, Choluteca, Tegucigalpa, Dlancho, Yoro und Santa                                                         |            |
| Barbara                                                                                                               | <b>7</b> 8 |
| Neuntes Kapitel.                                                                                                      |            |
| Naturansichten von Honduras                                                                                           | 100        |
| Zehntes Kapitel.                                                                                                      |            |
| Mineralreichthum und Bergbau                                                                                          | 106        |
| Elftes Kapitel.                                                                                                       |            |
| Erzengniffe des Pflanzenreiches und des Thierreiches                                                                  | 115        |
| Zwölftes Kapitel.                                                                                                     |            |
| Die indianischen Einwohner von Honduras. Die Xicaques, Panas, Sambos und Caraiben                                     | 138        |
| Dreizehntes Kapitel.                                                                                                  |            |
| Politische Berhaltniffe. Berfaffung. Kirchliche Buftande. Erziehung. Industrie. Ginfünfte. Aussichten für die Zukunft | 159        |
| III. San Salvador.                                                                                                    |            |
| Vierzehntes Kapitel.                                                                                                  |            |
| Lage. Gebirge. Ströme und Seen. Hafenpläte. Mineralreichsthum. Rohlen. Bulcane. Politische Verhältnisse               |            |
| Kunfzehntes Kapitel.                                                                                                  |            |
| Die Ureinwohner von San Salvador                                                                                      | 198        |
| • IV.                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                       | ,          |
| Sechzehntes Kapitel.                                                                                                  |            |
| Ren=Segovia, Chontales und die Mostitofufte                                                                           | 217        |
| Siebzehntes Kapitel.                                                                                                  |            |
| Die Inseln in der Bay von Honduras und die englische Politik in Central-Amerika                                       | 231        |
| Achtzehntes Kapitel.                                                                                                  |            |
| Eine interoceanische Eisenbahn durch Sonduras                                                                         |            |

### Einleitung.

#### Geschichte der centralamerikanischen Republiken.

Die Geschichte ber Republiken in dem vormals svanischen Amerika bietet von Anbeginn bis auf den heutigen Tag ein geradezu troftloses Schauspiel dar. Bir finden fast überall Blut und Anarchie, Unduldsamfeit und Grausamfeit der abscheulichsten Art, und eine Parteienwuth, die und mit Schander erfüllt. Die siegreiche Partei geht darauf aus, ihren Gegner nicht blos zu demuthigen, sondern fie will ihn wo möglich vernichten, fie bebt vor extremen Magregeln nie zuruck, und Confiscation, Berbannung, Todesstrafe und Mord find an der Tagesordnung. Die herrschende Partei verfährt willfürlich, despotisch, tyrannisch, und gestattet feine Widerrede; die Besiegten und Unterdrückten fnirschen in ihre Retten, und sehnen den Tag berbei, an welchem fie ben Begnern Gleiches mit Gleichem vergelten können; um die Gemalt zu erwerben, find alle Mittel recht; das ganze Sinnen und Trachten ift darauf gerichtet, vermittelft einer Revolution ans Ruder zu gelangen. Nachdem das gelungen, geht daffelbe Spiel auf der andern Seite mieder von vorne an. In einem fo unheilvollen Kreise bewegen sich diese Republiken seit langer als dreißig Jahren.

Ihre Geschichte bildet zu jener der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika einen schneidenden Gegensatz. Sier machen sich die Barteien Luft in der Presse, auf der Rednerbühne, in Bolksversamm- lungen, in den gesetzgebenden Körperschaften der Einzelstaaten und im Congresse zu Washington, und in letzter Instanz entscheidet über den Sieg einer Partei allemal die Wahlurne. Man besiegt den Gegener durch den Stimmzettel, aber man macht ihn nicht mundtodt, man

schneidet ihm den Hals nicht ab, man treibt ihn nicht aus dem Lande, und er behält allezeit die Hossinung, daß auch er wieder obenauf kommen könne, sobald er für seine Ansichten und Bestrebungen die Mehrzheit der Stimmen zu gewinnen weiß. Die Barteiwogen gehen in Nord-Amerika fast immer mit hoher Fluth, aber die Vereinigten Staaten haben bis auf diesen Tag keinen Bürgerkrieg gekannt, und Niemand hat die Unionsverfassung angetastet, welche seither für ein Palsadium gegolten. Die Parteien und ihr Treiben bilden dort eine Art von Sicherheitsventil, sie dusden sich gegenseitig und können sich vollkommen frei ausleben.

Das Alles fällt im spanischen Amerika weg. Man kennt bort fein Parteileben in nordamerikanischem Sinne; denn jede Partei ift unduldfam, will dem Gegner feine freie Meinungsaußerung geftatten, verkummert ihm die politischen Rechte, sie will unbedingt herrschen. Jeder Widerspruch und jeder Widerstand gilt für Sochverrath, der mit Berbannung oder Tod bestraft wird. Go kommt es, daß das spanische Amerika seine blutigen Aufstände und Revolutionen nach Hunderten gahlt. Jeder Oppositionsmann, mag er auch Zwecke erstreben die an fich durchaus löblich find, und mogen feine Absichten noch fo rein fein, wird unter folden Berhältniffen fast mit Nothwendigfeit ein Berschwörer, er ift als folder verdächtig, die Gegenpartei fpaht allen feinen Worten und Sandlungen nach. So wird außer dem öffentlichen . Leben auch das Privatleben gleichsam vergiftet; das Gefet wird gu einem Wertzeuge der Bedrückung und Tyrannei, es bußt alle Achtung ein, weil es so oft verlett oder misbraucht wird. Und da auch Religion und Rirche dem Parteigetriebe nicht fern geblieben find, fo haben fie begreiflicher Beife von ihrem Unfehen viel verloren.

Die spanischen Republiken sind durch und durch demoralisitet. Dem spanischen Charafter sehlen befanntlich vortressliche Eigenschaften nicht, und die Zustände der pprenäischen Halbinsel im Mittelalter liesern den Beweis, wie freiheitlich damals das politische Leben in Spanien sich entsaltet hatte. Aber nachdem die Mauren besiegt worden waren, verschwand das alte Freithum und machte einem staatlichen Absolutionus und einem firchlichen Zwange und Drucke Blat, durch welche Spanien zu Grunde gerichtet wurden. Während Nord-Amerika

von England aus vorzugsweise durch den Pflug erobert und von flei-Bigen, burgerlichen Menschen besiedelt wurde, welche fich den Kunften des Friedens widmeten, famen die Spanjer mit Schwert und Brand= factel in die Neue Belt. Die stahlbepangerten Ritter suchten Ruhm, Macht und Chre, und ihr abenteuernder Sinn war vorzugeweise auf Gold gerichtet. Bon dem Segen altgermanischer Freiheit und Selbst= verwaltung, deffen die Ansiedler in Nord = Amerika fich erfreuten, war in den spanischen Colonien feine Spur vorhanden. Dort ftand faft Alles auf Zwang und Unterjochung, und das Mutterland geftattete den Anfiedlern keinerlei Art von freier Beweglichkeit. Abel und Rirche hatten große Borrechte; die Beamten der Krone trachteten vorzugs= weise nach Hofgunft und blickten mehr nach Madrid als auf die ihrer Berwaltung anheimgegebenen Provinzen. Durch die fühnen Männer, welche Amerika für die spanische Krone erobert hatten, durch diese Conquistadoren, erwarb Spanien großen, aber vielfach unfruchtbaren Ruhm; der Neuen Welt ift fein Vortheil daraus erwachsen, daß diefe unternehmenden Ritter vor Allem nach Marquisaten, Provinzen, ausgedehnten Ländereien, Gold- und Silbergruben und nach dem Befit einer gahlreichen Menge von Sclaven trachteten. Die Bicefonige, welche von Europa aus nach Amerika geschickt wurden, um die Berwaltung der Colonien zu leiten, entfalteten fürftliche Pracht und hiel= ten glanzenden Sof; es bildete fich eine Urt Colonialariftofratie, welche ungeheure Reichthumer erwarb. In Amerika hatte man alle Formen der absoluten Monarchie Europa's, und die Misbrauche in Staat und Rirche waren in der Neuen Welt nicht minder groß als in der alten. Macht und Reichthum befanden fich in den Sanden einer verhaltnißmäßig geringen Angahl; die Maffen schmachteten unter Druck und Unwiffenheit. Die Aemter wurden vom fpanischen Sofe nicht sowohl tuchtigen Männern als vorzugsweise Gunftlingen verlieben, denen man Gelegenheit geben wollte, fich in den Colonien zu bereichern. Die Conquiftadoren waren doch wenigstens tapfere, fühne Männer gewesen, und trot aller ihrer Fehler bleiben fie großartige Erscheinungen; aber die entartete Hofaristofratie, welche die Bortheile der Eroberung für fich ausbeutete, ift nicht im Mindeften geeignet, Uchtung einzuflößen.

Unter dem spanischen Colonialspstem war kein gesunder Aufschwung, kein frisches Gedeihen möglich, und jeder Fortschritt konnte nur sehr langsam von statten gehen; er mußte der Ungunst der Bershältnisse förmlich abgerungen werden. Daß von einer Vorbereitung und Seranbildung zu einem republikanischen Staatsleben in den spanischen Colonien gar keine Rede sein konnte, versteht sich von selbst; jede freie Regsamkeit, jede selbständige Thätigkeit war ihnen verwehrt; sie wurden in all und jeder Beziehung bevormundet, und ein Versehr mit der Außenwelt war ihnen nicht gestattet. Sie hatten einen ohneshin nur bedingten, obendrein von Spanien aus monopolisirten Versehr mit dem Mutterlande, und Ausländer wurden von ihnen möglichst sern gehalten. So verknöcherten sie im Fortgange der Zeit mehr und mehr.

Aber fie waren mit ihren Buftanden nicht gufrieden. Die Bellenschläge der Umwälzungen in Nord = Amerika und Frankreich reich= ten auch bis in die fpanischen Colonien und brachten neuen Babrungoftoff und neue Unschanungen unter die Creolen, die aufange freilich unflar genug waren, allmälig aber eine festere Form gewannen. Doch war auch im Beginn des laufenden Jahrhunderts den Colonien der Gedanke an Trennung von Spanien und an Unabhängigkeit noch fern; fie bingen im Gegentheil noch mit fester Unhänglichkeit am Mutterlande, und die Macht der Vicekonige in Amerika war felbst dann noch ftark, als jene des Monarchen in Spanien ichon längst von ihrem Ansehen eingebüßt hatte. Spanien war stiefmutterlich gegen fie verfahren, hatte ein druckendes Joch auf fie gelegt, und fie in jeder Beziehung unbarmherzig ausgebeutet. Aber es blieb doch das "Mutterland," und die Creolen bethätigten ihre Ergebenheit für daffelbe, fo lange es von den Frangofen bedrängt murde, in welchen man einen gemeinschaftlichen Feind für alle Menschen spanischer Abkunft erblickte.

Aber diese Unhänglichkeit begann zu schwinden, als nach der Wiedereinsetzung des Königs in Madrid die Thatsache sich herausstellte, daß man die Wohlthaten politischer Resormen den Colonien nicht zugedacht habe. Die Vicekönige, die Colonialaristokratie und die bekanntlich überall dem Fortschritt unholde Geistlichkeit sahen mit Abneigung und Verdruß, daß in Spanien ein freiheitliches Vers

faffungsleben immer festere Burgeln schlug; fie mochten von Reformen nichts wiffen. Spanien hatte nun die Cortesverfaffung, die fruher uneingeschränkte Gewalt des Königs war eine eingeschränkte gewor= den, die Aristofratie hatte Privilegien eingebugt, dem Klerus hatte man feine großen Borrechte im Intereffe des Gemeinwohls wesentlich verfürzt, die Brimogenitur war abgeschafft und die Gleichheit Aller vor dem Gefet verfündigt worden. Zugleich fing man in den Colonien an, von Menschen- und Burgerrechten gu fprechen, und Biele wendeten fich den neuen Ideen zu. Es war ein Sauerteig in das Leben diefer überseeischen Länder gekommen, der immer weiter um fich griff; man fühlte, daß eine Beit des llebergangs herannahe, daß die alten Buftande nicht lange mehr haltbar feien, aber man wußte nicht, was tommen werde. Der weiße Creole, welcher fich bisher dem alt: ländischen Spanier gegenüber zurückgesett fab, wollte fich diesem in aller und jeder Beziehung gleichgestellt feben. Die Indianer träumten von jenen Tagen, in denen einst die Republik Tlascala sich selbst weise regierte und feinem Fremden gehorchte; aber an die Ginführung von Freiftaaten dachten gewiß nur Benige. Im Fortgange der Ereigniffe gewann zuerft der Gedanke einer Trennung von Spanien gablreiche Unhanger, und diese Trennung vom Mutterlande ift verhältnigmäßig leicht von statten gegangen, zu nicht geringem Theil auch beshalb, weil das Mutterland schwach war und nicht ausgiebige Mittel genug hatte, um fo viele aufständische Colonien zu bandigen. Aber aus diefer Machtlofigfeit allein läßt fich die eigenthumliche Erscheinung nicht erflaren; hier liegen vielmehr andere Motive zu Grunde, welche hauptfächlich den Ausschlag gaben. Bum aristofratischen Theil der Creolenbevölferung gehörten Alle, welche Memter befleideten und mit der Regierung in naberer Berbindung fanden, fodann jene, welche monarchisch gefinnt waren und vor allen Dingen ihre Privilegien behaupten wollten, endlich die machtige Geiftlichkeit, welche große Reichthumer befaß, und mit bitterm Groll die Ausbreitung liberaler Ideen fah, die nun auch im fpanischen Amerika fo viele Anhanger gewonnen hatten. Alle diefe Claffen waren Gegner der Reformen. Aber fie munichten aus verschiedenen Motiven Trennung von Spanien; fie glaubten ihren Einfluß und ihre Macht in den Colonien so wohl gesichert, daß sie für die Fortdauer ihrer Brivilegien wenig fürchteten; der Bicekönig wäre gern ein selbständiger Monarch, die Creolenaristofratie nun gern unabhängig vom Madrider Hofe geworden. Eine politische und kirchliche Oligarchie, so meinten sie, werde mit Leichtigskeit die rohe und ungebildete, zumeist aus Indianern und Mischlingen bestehende Bolksmasse beherrschen können. Es war von Seiten dieser Classe darauf abgesehen, das altspanische System sortan auf eigene Hand weiter zu führen. Allein sie rechnete falsch.

Die Herrschaft Spaniens wurde allerdings beseitigt und die Unabbangigfeit mar ba. Run aber verlangten die Maffen eine Republif nach dem Borbilde und Mufter Rord - Amerika's. Und von da an begannen die inneren Streitigkeiten und Berwürfniffe, welche bis auf den beutigen Tag fortdauern. Zwei Principien fteben einander wie Todfeinde gegenüber. Auf der einen Seite eine reiche und mächtige Aristofratie im Bunde mit der Geistlichkeit, auf der andern Männer, welche als enthusiaftische Freunde einer abstracten Freiheit die Republik und gegenüber dem geistigen und firchlichen Druck, welchen die Rirche übt, der Anfflarung zu ihrem Rechte verhelfen, die Maffen, welche von Aristokraten und Klerus in Berwahrlofung gelaffen worden, menschlich heranbilden wollen. In Central = Amerika werden diese Barteien als Servile und Liberale bezeichnet, und auch wir wollen uns diefer Ausdrucke bedienen. Anfange fampften beide Parteien um die Berrichaft, allmälig artete der Streit in einen Bernichtungskampf aus, weil man begriff, daß zwischen so schroffen Gegenfähen eine Ausgleichung und Vermittelung geradezu unmöglich fei. Aus dicfem einfachen Berhaltniffe erklart fich der schauderhafte Charafter, welchen die Revolutionen im spanischen Umerifa, insbefondere auch in den mittelamerifanischen Staaten von Anfang an tragen.

Diese letteren bildeten zur Zeit der spanischen Gerrschaft die Generalcapitanerie oder das Königreich Guatemala. Gerade hier traten alle Mängel und Misbräuche des Colonialspftems am schroffsten zu Tage. Das Land war von dem Verkehr mit den übrigen Colonian abgeschlossen, und Fremden war der Zugang in dem Maße erschwert daß im Laufe des ganzen achtzehnten Jahrhunderts kaum ein Ausländer

daffelbe besucht hat. Bar doch fogar die Ginwanderung aus Spanien nur ausnahmsweise und dann allemal unter Restrictionen gestattet. Das Land ftand in jeder Sinficht in unbedingter Abhangigkeit und wurde ftreng bevormundet. Die Beamten der Krone genoffen große Borrechte und übten schrankenlose Gewalt, die keinesweges selten gur Förderung perfönlicher Intereffen misbraucht wurde; Bolf und Land blieben ihnen gleichsam fremd, Aber fie gingen zumeift Sand in Sand mit der Briefterschaft, welche über eine furchtbare Baffe verfügte, über die Inquifition; beide Theile fonnten Alles erreichen und durchsetzen, fobald fie fich geeinigt hatten. Die Gingeborenen waren diefen Berrichern gegenüber ohne Macht und Willen und mußten für fie arbeiten, ohne Lohn zu erhalten; fie gablten Steuern, von welchen die Privilegirten befreit waren. Durften fie doch nicht einmal auf ihren eigenen Pferden oder Maulthieren reiten! Und wer in Begenwart eines Privilegirten den Sut auf dem Ropfe behielt, murde ausgepeitscht.

Der erfte Ausbruch der Unzufriedenheit fand im Jahre 1815 gu Leon in Nicaragua ftatt. Die Bewegung wurde ohne Muhe unterdruckt, aber fie erregte allgemeine Aufmerksamfeit und leiftete dem revolutionairen Geifte Vorschub. Auch konnten fich die Beamten von nun an nicht länger verhehlen, daß eine Trennung von Spanien unvermeidlich geworden fei. Schon weiter oben ift gefagt worden, welche Politit fie in einem folden Falle zu befolgen gedachten; fie traten deshalb den Unabhängigfeitsbestrebungen nicht ernftlich entgegen, fondern bemühten fich, die Dinge zu ihrem Bortheil zu lenken. Und fie waren in diefer Beziehung vollfommen vorbereitet, ale am 15. September 1821 die Bertreter des Bolks zu Guatemala im Palaft der Audiencia fich versammelten und das Land für unabhangig Der fühne Schritt war durchaus von Erfolg begleitet. erflärten. Alle, die an den Intereffen des Mutterlandes hingen und fich mit der neuen Ordnung der Dinge nicht befreunden mochten, wanderten unbelästigt nach Cuba oder nach Spanien aus, fo daß nur die Servilen und die Liberalen gurudblieben. Und nun begann der Rampf gwifden den beiden feindlichen Barteien.

Es unterliegt gar feinem Zweifel, daß die Servilen es anfangs darauf abgesehen hatten, eine unabhängige Monarchie ins Leben zu rufen; fie wollten ein mittelamerifanisches Königreich, welches alle Lande in fich begreifen follte, die bisber zur Generalcapitanerie Gua= temala gehört hatten. Aber die provisorische Junta, welche gleich nach der Unabhängigkeitserflarung jufammengetreten war, bestand jum größten Theil aus Liberalen, welche dann, gum Erftaunen der überrafchten Gervilen, die Gidesleiftung auf absolute Unabhangigfeit durch= fetten, und die Berufung einer constituirenden Nationalversammlung beantragten, welche dem Lande neue Staatseinrichtungen geben und dabei die republikanische Staatsverfaffung zu Grunde legen follte. So faben fich die Servilen ploglich auf eine febr unfanfte Beife aus ihren Traumen geweckt; fie waren in der Minderheit und entschieden überflügelt. Eine Nationalversammlung und die Berkundigung der Republik mußten alle ihre Hoffnungen vernichten und ihren Borrechten für immer ein Ende machen. Unter Diefen Umftanden richteten fie ibre Blide nach Mexico, wo damals monarchische Bestrebungen auftauchten; fie trachteten nach einer Bereinigung mit jenem Lande, wollten Central = Amerika dem mexicanischen Kaiserreich einverleiben, und fuchten bei den dort siegreichen Servilen um Bilfe nach. Raifer Sturbide war freigebig gegen fie mit Titeln und Orden; fie erwarteten von ihm auch wirksamen Beiftand, und traten von nun an fühner und mit mehr Zuverficht auf.

Die constituirende Versammlung hielt ihre Situngen in Guatemala, der größten Stadt im Lande, in welcher der Vicekönig residirt
hatte. Deshalb war ein nicht unbeträchtlicher Theil der Einwohners
schaft den Interessen der Servilen zugethan, wie sie denn auch gegenwärtig noch das Hauptquartier dieser Partei bildet. Die Servilen
versprachen dem Volke goldene Tage, sobald die Monarchie eingeführt
und der Thron in der Residenz ausgerichtet sei; sie boten Alles auf, um
die Masse für sich zu gewinnen; nichtsdestoweniger bestand aber die
Mehrheit der constituirenden Versammlung aus Liberalen. Ein Vers
such dieselben zu spalten, war vergeblich, und nun griffen die Servilen
zu offener Gewaltthat. Sie ließen bewassnete Banden gegen die Vers
sammlung anrücken, störten die Situngen, und ermordeten mehrere

liberale Abgeordnete. Die Servilen verdanften ihren ersten Sieg in Guatemala dem Berrath und dem Meuchelmorde.

Die Nachricht von diesen Borgangen gelangte in die entfernt von der Sauptstadt liegenden Theile des Landes erft nach einigen Wochen. Central-Amerika ift nur in einigen Gegenden einigermaßen dicht bevolfert; im Allgemeinen wohnen die Menschen ziemlich vereinzelt und find ohne lebhaften Berfehr mit einander. Die Liberalen ftanden unter fich nicht in fo engem Zusammenhang wie die Servilen, und fonnten ihren Bolfsvertretern auf feinen Fall rafch zu Silfe fommen. 3m Lande erwartete man die Beröffentlichung einer republifanischen Berfaffung und bekam ftatt derfelben eine Proclamation ber Servilen, welche einen Anschluß an das megicanische Kaiserreich vorschlug! Die Führer der liberalen Partei waren ermordet oder fagen als Befangene im Kerfer zu Gnatemala; dazu fam, daß in der Partei felbft Berrath zu Tage trat. Gainga, ein beim Bolfe beliebter aber feines= wegs charafterfester Mann, hatte in der provisorischen Junta den Borfit geführt; es gelang den Servilen ihn zu fich hernberzuziehen, indem fie ihm eine hervorragende Stellung im Raiferreiche versprachen. Unter das Bolf murde Beld vertheilt, die Briefter boten Alles auf, um die Maffen in ihrem Sinne fanatisch aufzuregen; das Bolf wurde angewiesen den Tod der liberalen Parteiführer zu verlangen; alle Unbanger derfelben follten aus dem Lande getrieben werden. Manche Republifaner wurden ermordet, ihre Baufer wurden überfallen und ausgeplündert. Die Servilen beriefen eine Urt von Convent gufammen, in welchem Gainza den Borfit führte. Er beschloß die Frage über die Bereinigung mit Mexico nicht dem Bolte, fondern den Stadtbehörden und der Armee zur Entscheidung anheim zu geben. Der Tag an welchem dieselbe ftattfinden follte, war fo fruh anberaumt, daß nur aus Gnatemala und beffen Umgegend Beschluffe einlaufen konnten. Die Soldatesca war von den Servilen in ihrem Sinne umgestaltet worden, und gab ein willfähriges Werkzeug ab. Biderfpruch brachte Lebensgefahr; die Servilen übten offenbaren Zwang aus, und erließen ein Decret, demzufolge Central = Amerita fich mit dem mexicanischen Rai= ferreich vereinigen wolle. Bon dorther fam ein von den Servilen im voraus erhetenes hilfscorps unter General Filifola; fremde Banonnete follten die Liberalen völlig zu Paaren treiben.

Diese Bewegungen der Servilen beschränften fich indeffen vorvorzugsweise auf Gnatemala, und wurden vom Bolfe in den übrigen Landestheilen nicht unterftutt. Bielmehr erhob fich nach einiger Zeit ein lebhafter Widerstand gegen jene Usurpationen, und San Salvador welches den Mittelpunft des Liberalismus bildete, traf entschiedene Magregelu, indem es Truppen ins Feld rucken ließ. Die Urmee der Servilen wurde aufs Saupt geschlagen, und von da an hat das Blutvergießen nicht mehr aufgehört. Die Patrioten von San Salvador wurden von den Städten Granada in Nicaraqua und San José in Cofta-Rica unterftnist. Dagegen war der Bischof von Leon ein erbitterter Gegner der Liberalen und trat offen auf Seite der Servilen. Er ftutte fich auf die damals noch große Gewalt der Rirche, auf die aristofratische Partei und auf den bigotten Theil der Bolfs= maffe, welcher blindlings dem Gebote der Priefter folgte. Die Stadt Leon fah schauderhafte Auftritte, und wurde theilweise in einen Trummerhaufen verwandelt. Zulett unterlag die Partei der Servilen in Nicaragua. Auch anderweitig wurde fie jene Riederlage in San Salvador ichwer empfunden haben, wenn nicht fast gleichzeitig die mexicani= schen Truppen, welche Iturbide zu Silfe geschickt, ihren Einzug in Guatamala gehalten hätten. Un fie schloffen fich die zersprengten Solda= ten der Servilen an, und eröffneten einen neuen Feldzug gegen die Liberalen von San Salvador, der lang und blutig war, und damit endete, daß die Liberalen unterlagen.

Der Kampf war von vorne herein geradezu grauenhaft und scheußlich, er trug das Gepräge wilder Barbarei. Insbesondere die megicanischen Söldlinge hausten surchtbar im Lande gegen Freund und
Feind, und wo die schwarze Fahne des Kaisers Iturbide erschien, waren
Raub und Mord an der Tagesordnung. Die Staatscassen waren leer,
die meisten wohlhabenden Leute ausgeplündert, selbst die Habe der milben Stiftungen war angetastet worden; es galt kein Gesetz mehr und
die Willkur war ohne Schranken. Bei solchen Zuständen blieb nichts
weiter übrig als daß jeder Einzelne sich auf eigene Faust vertheidigte,
sich an den Unterdrückern rächte. Aber gerade dadurch wurde die Un-

Unordnung nur noch mehr gesteigert und die Demoralistrung ganz alls gemein.

Um 5. Januar 1822 war die mexicanische Regierung in Guatemala proclamirt worden. Um 4. November gab der Kaifer Iturbide dem Land eine neue Gintheilung, demzufolge es in drei Generalcapitanerien zerfallen follte, nämlich Chiapas, mit der Sauptstadt Ciudad Real; Sacatapequez mit der Hauptstadt Guatemala, und Nicaragua mit der Sauptstadt Leon. Alle Beamtenftellen wurden mit Gervilen befett. Aber diese neuen Einrichtungen konnten nur in beschränktem Mage durchgeführt werden; so war San Salvador zwar aufs Saupt geschlagen aber keineswegs erobert oder bezwungen worden; sein provisorischer Congreß wurde verfolgt und mußte von einer Stadt zur andern flüchten, harrte aber tapfer aus, und leiftete Biderstand. Unter diesen Umftanden faßte er einen fühnen Entschluß indem er fich, auf den Fall der Noth, fur eine Bereinigung mit den Bereinigten Staaten von Nordamerifa entschied; am 2. December 1822 erflarte er feierlich die Einverleibung in jene Republik, deren großartiges Beispiel ihn ermuntere, im Rampf auszuharren, und die er "als das Saupt der großen republikanischen Familie" betrachte. Die amerifanische Regierung gab dieser Erklärung feine weitere Folge, weil gleich nachher die fervile Partei unterlag. Sturbide war nämlich von den Liberalen in Mexico gefturzt worden; Filisola konnte seine Soldatenbanden nicht länger zusammenhalten, und die Servilen in Guatemala faben fich auf ihre eigenen Silfsmittel beschränkt, die nicht lange vorhielten. Die Republifaner gewannen nun rafch die Oberhand. Chiapas blieb bei Mexico, theils aus Neigung, theils weil der Drang der Umstände es so mit fich brachte; aber Nicaragua, Guatemala, San Salvador, Sonduras und Cofta Rica fendeten Bevollmächtigte zu einer constituirenden Bersammlung "welche dem Lande eine republi= fanische Verfassing geben sollten. Die Servilen magten feinen offenen Widerstand, bemühten fich aber die Angelegenheiten nach Rraften zu ihrem Bortheil zu lenken, und wo möglich eine Dictatur herbeiguführen, welche ihrer Unsicht zufolge geeignet war, später einmal die Monarchie anzubahnen.

Die constituirende Versammlung schloß ihre Sitzungen nachdem Eentral-Amerita. \*2

Einl.

sie die Verfassung von 1824 angenommen hatte. Die Servilen hatten fast jeden Paragraphen bekämpft, aber die Liberalen gaben allemal den Ausschlag. Jene ließen sich übrigens die Gewährleistung der persönlichen Freiheit, das repräsentative Princip, das Habeas Corpus und die Preßfreiheit gefallen, beseitigten aber alle diese Bestimmungen gleich wann und wo ihre Partei wieder ans Ruder gelangte. Die neue Verfassung schus Central-Amerika in eine Foederation, in einen Bundesstaat um; dagegen wehrten sich die Servilen mit aller Macht, denn sie wollten eine Centralisation. In dieser Frage standen übrigens manche Liberale, wenn auch aus ganz anderen Beweggründen auf ihrer Seite; sie waren der Ansicht, daß eine allzuweit getriebene Decentralisirung den damaligen Bedürsnissen des Landes nicht angemessen seit. Und darin hatten sie recht.

Die Reformen welche die constituirende Versammlung fraft der Berfaffung ins Leben rief, waren umfangreich und durchgreifend ; freilich auch zum Theil unpraftisch. Alle Adelsvorrechte und Adelstitel wurden abgeschafft, sogar der Titel Don; fie verbot den Berkauf papft= licher Bullen; fie befeitigte die Sinderniffe welche bisher der Ginmanderung im Wege ftanden; fie gewährleiftete auch Auslandern Freiheit der Berson und Sicherheit des Eigenthums. Die Republif von Central-Amerika erhielt eine Nationalflagge; das Wappen zeigt funf Bulcane, und hat als Wahlspruch : Dios, Union, Libertad. Durch einen Erlaß vom 17. April 1824 wurde die Sclaverei ohne Beiteres und ein für allemal abgeschafft, und bestimmt, daß sie nie wieder in irgend einem Theile der Republif eingeführt werden durfe. Der Sclavenhandel wurde dem Seeraube gleich gestellt, und jeder mit schweren Strafen bedroht der fich mittelbar oder unmittelbar bei demfelben betheilige. Central-Amerika ift somit das erfte Land, welches die Negersclaverei beseitigte; sie war allerdings in nur geringer Ausdehnung vorhanden, und durch ihre Abschaffung wurde fein Interesse von Erheblich= feit beeintrachtigt. Diese freisinnige Magregel brachte übrigens die Republif in ein Zerwürfniß mit England, das bekanntlich fo großes Aufheben von feiner Philanthropie macht, wenn diefelbe ihm Bortheil zu bringen verspricht. Noch im Jahre 1840 forderte die britische Regie= rung die Auslieferung von Sclaven, welche aus Balize nach Central=

Amerika gestohen waren, und sendete Kriegsschiffe an die Küsten der Republik um die Herausgabe der flüchtigen Reger zu erzwingen!

Die Verfassung war am 27. December 1823 bekannt gemacht worden, trat aber erst am 22. November 1824 in Kraft. Die Sevisien mußten eine Zeitlang auf allen Widerstand verzichten, weil das Volf der neuen Ordnung der Dinge gewogen war. Diese Verfassung trug manche offenbare Fehler und Mängel, und hatte manche heftige Unsgriffe abzuwehren; nichtsdestoweniger blieb sie zehn Jahre lang in Geltung und übte im Allgemeinen unbestreitbar wohlthätigen Einssussung aufgeklärt und vorbereitet gewesen wie die Nordamerikaner zur Zeit ihrer Unabhängigkeitserklärung, so würde es allmälig Versbessenigen mit dieser Verfassung vorgenommen, übrigens aber an derselben festgehalten haben; das war aber nicht der Fall, und eine Revolution jagte die andere.

San Salvador hatte sich schon am 12. Juni 1824 eine besondere Staatsversassung gegeben, bevor noch die Nationalversassung der centralamerikanischen Foederation allgemein angenommen worden war. Diesem Beispiele folgten Costa Nica am 2. Januar, Guatemala am 11. October, Honduras am 11 December 1825, und Nicaragua am 8. April 1826. Die Nepräsentanten zum Foederalcongresse traten am 6. Februar 1825 in der Stadt Guatemala zusammen; von den 34 Mitgliedern hatten gewählt: Guatemala 17, San Salvador 9, Honduras 6 und Costa Nica 2. Zum Prästdenten wurde General Arce ernannt, und im April trat der Bundessenat zusammen, zu welscher zeder Staat zwei Mitglieder abordnete.

Die Ruhe wurde eine Zeitlang äußerlich nicht gestört, aber die Servilen mochten und konnten sich mit der neuen Ordnung der Dinge nicht befreunden; sie boten Alles auf um dieselbe zu untergraben. Insbesondere zeichnete sich, wie wir schon erwähnt haben, der Bischof von Leon in Nicaragua durch seinen ingrimmigen Haß gegen die Liberalen und alles Nepublikanische aus, und rief in der Stadt einen Bürfrieg hervor, der mit einer entsetlichen Grausamkeit geführt wurde. Eine Straße stand der andern gegenüber, Bruder kämpste gegen Bruder, der Bater gegen den eignen Sohn einhundert und vierzehn Tage

lang! Während dieses durch die Geistlichseit angezettelten Kampses wurde der größte Theil von Leon in einen Trümmerhausen verwandelt; in einer einzigen Nacht brannten mehrere hundert Gebäude ab. Aber selbst auf den glühenden Ruinen wurde der blutige Kamps weiter gesführt, bis endlich General Arce mit Bundestruppen aus Salvas dor herbei kam und diesem grauenvollen Kriege ein Ende machte.

Die Führer der liberalen Partei waren durchgängig gebildete Männer und von aufrichtigem Patriotismus beseelt; aber fie faben ein geistig durchaus unentwickeltes Bolk vor fich. Die spanische Regie= rung hatte durchaus nichts gethan, um dieses Bolk irgendwie herangubilden, und die Geiftlichkeit hatte den Bolksunterricht durchaus vernachläffigt. Die Liberalen begriffen fehr wohl, daß zweierlei vor allem nothig fei, wenn die neue Ordnung der Dinge festen Bestand gewinnnen folle. Man mußte die Macht der Priefter brechen und das Bolk feiner Berdummung entreißen. Biele Geiftliche waren offene und geschworene Feinde aller liberalen Entwickelungen und gingen Sand in Sand mit den Servilen, deren Führer den Bahlfpruch hatten, daß lieber Alles zu Grunde geben moge, wenn fie nicht herrschen und ihr Suftem durchführen könnten. Go murden die Liberalen Gegner der Rirche, welche fich dagegen auf die robe bigote Maffe ftutte, auf die abergläubigen Indianer und Mischlinge, welchen der Priefter mit Berweigerung der Absolution droben konnte. Diese Liberalen wollten den plumpen Aberglauben durch Berftellung von Boltsschulen, um welche die Beiftlichen fich kaum befümmert hatten, ein Ende machen, und führten das lancastersche Suftem des wechselseitigen Unterrichts ein. Das Bolf drängte fich zu den Schulftuben, aber ce fehlte an Lehrern. Um diefem Mangel abzuhelfen, traten felbit höhere Regierungsbeamte und Officiere als Schulmeifter auf, die Cafernen fogar wurden in Schulftuben verwandelt, in welchen barfußige Indianer im Lefen und Schreiben unterrichtet wurden, und in denen man ihnen nutliche und wiffenswerthe Sachen vorlas.

Der Klerus blieb aber entschiedener Gegner des Bolfsunterrichs, und erregte dadurch große Unzufriedenheit, welche zuerst in dem vorzugsweise liberalen Staate San Salvador zum Ausbruche kam, und

zunächst gegen den reactionairen Erzbischof von Gnatemala gerichtet war. Ihm gegenüber stellte man den Satz auf, daß dem Bolke das Recht zustehen müsse, auch seine kirchlichen Beamten zu wählen, und ernannte deshalb einen liberalen Priester, Dr. Delegado, zum Bischof von San Salvador. Die Drohungen des Erzbischofs und des römischen Papstes blieben durchaus unbeachtet, und bald nachher solgte Costa Nica dem Beispiele von San Salvador. Gegenüber den thatssächlichen Berhältnissen und einer zum Theil dem Klerus blindligs solgenden rohen Volksmasse war ein so durchgreisendes Bersahren offenbar unklug, und es hat sich auch nachher bestraft.

Wir muffen auf die Stellung der Geiftlichkeit schon deshalb Ge= wicht legen, weil gerade fie in Central-Amerika bis auf den heutigen Tag eine einflufreiche politische Rolle spielt und den Sauptftutpunkt für die servile Partei bildet. Da fie die Berrschaft der Liberalen um keinen Preis will, fo hat fie es fich zur Aufgabe gemacht, den Ginfluß derfelben überall nach Rraften zu untergraben, und vor allen Dingen denselben durch jedes mögliche Mittel zu beseitigen. Daß dabei das Land nicht zu dauernder Rube gelangen founte, begreift Jedermann. Dazu kam, daß die Bundesverfaffung an einigen Fehlern litt, die fich bald fühlbar machten, und daß namentlich die gegenfeitigen Rechte und Befugniffe der Bundesregierung und der Regierung der Ginzelstaaten nicht flar genug bestimmt, nicht deutlich genug abgegrenzt waren. Ueber diese wichtige Angelegenheit waren die Liberalen unter einander felbst getheilter Unsicht, indem manche der Bundesregierung eine farke Centralgewalt zuerkennen wollten, mahrend andere die Meinung hegten, man durfe ihr nur folche Befugniffe zuerkennen, die fich auf das Allgemeine, auf die eigentlichen Bundesverhältniffe bezögen; alles Undere muffe den Gingelftaaten überlaffen bleiben. Diefe Berwürfnisse brachten der Sache der Liberalen großen Nachtheil. Dazu fam, daß England ihnen alle möglichen Sinderniffe in den Beg legte. Beiter oben wurde erwähnt, daß daffelbe die Auslieferung flüchtiger Sclaven verlangte, welche laut den Bestimmungen der Berfaffung unzuläffig war. Trothem ftimmten die Servilen im Congresse dafür, machten mit England gemeinschaftliche Sache und lieferten fpater, als fie ans Ruder gefommen waren, die Flüchtlinge aus. Seitdem hat,

bis auf den heutigen Tag, die englische Regierung den Servilen in Central - Amerika allen möglichen Borschub gegen die Liberalen geleistet.

Wir haben in Obigem nachgewiesen, um welche Dinge und Principien es sich bei den Kämpsen handelte, welche nun seit länger als dreißig Jahren diese Staaten zerrütten. Es ist hier nicht der Ort auf alle Einzelheiten einzugehen und die mannigsaltigen Episoden eines Streites zu erzählen, der auch heute noch mit kaum geschwächter Buth fortgeführt wird. Denn die Gegensätze stehen einander noch ebenso schroff gegenüber, der Parteihaß ist keinesweges gemindert, und die Ausbrüche sind allemal dann um so hestiger, wenn die Baffen eine Beitlang geruht haben. Wir müssen uns darauf beschränken, den Gang der Dinge im Allgemeinen zu schildern.

Um 6. September 1826 ließ General Arce, Brafident der Republik, den Gouverneur des Staates Guatemala, Barrundia, verhaften, weil derfelbe angeblich gegen die Föderation eine Verschwörung angezettelt habe. Die Beschuldigung war falich, aber die Billfur offenbar, und die Servilen benteten den Fehler aus. Der liberale Bicegouverneur des Staates, Flores, befand fich auf einer amtlichen Reise in Quefaltenange, deffen indianische Ginwohnerschaft den Prieftern unbedingt ergeben war. Als die Rachricht von der Gefangennahme Barrundia's nach Quefaltenango fam, bestieg an einem Markttage ein Monch die Kanzel und reizte die robe Menge gegen Flores auf. Sie rif ihn am Fuße des Altars buchftablich in Stude, und rief: "Es lebe Guatemala, Tod der Republif!" Die Monche maren gegen Flores insbesondere erbittert, weil er dafür gestimmt hatte, daß fortan auch die Alofter, gleich anderen Grundeigenthumern, zu den Staatsabgaben beitragen follten. Daber ber driftliche Gifer gegen die gottlosen Liberalen. Diese hielten indeffen ein scharfes Strafgericht; aber ihre Truppen, welche ein westindischer Creole, Oberft Bierson, befehligte, murden vom Prafidenten Urce, der zu den Gervilen übergegangen mar, aufs Saupt geschlagen. Gie befleideten nun den vormaligen Marquis Apcinena mit einer Art von Dictatur. Unter ihm wurde eine politische Inquisition eingesett, welche ungehört über Alle aburtheilte, die liberaler Unfichten verdächtig waren; sie hielt ihre Sitzungen bei verschlossenen Thüren, gestattete gegen ihr Urtheil keinerlei Berusung, und ließ dasselbe ohne Beiteres vollstrecken. Bierson wurde, obwohl man ihm seierlich Leben und Freiheit gewährleiste hatte, an der Kirchhosmauer erschossen. Aycinena war ein äußerst kirchlich gesinnter Mann'; das hinderte ihn freilich nicht, Meineid und Verrath zu begehen. Er wußte, daß er sein Bort brach, aber er wollte sich deshalb mit dem Himmel absinden, denn bevor er das Todosurtheil gegen Pierson unterzeichnete, ging er zur Beichte, erhielt die Absolution und nahm das Abendmahl. Dieser Vorgang ist sehr bezeichnend; Terrorismus, Bigotterie und Servilismus gingen Hand in Hand.

Arce wollte einen allgemeinen Congreg einberufen, um die Bundesverfaffung durch denfelben abschaffen zu laffen, und ftatt derfelben eine Centralgewalt einzuführen, die im Grunde auf eine Dictatur binausgelaufen ware. Darauf ift überhaupt von jeher sowohl in Central-Amerika wie in Mexico das Streben der fervilen Bartei binaus= gegangen. In Sonduras und Nicaragua hatten fich die Gegner der Liberalen erhoben und das Land in Burgerfrieg geffurzt; aber San Salvador bot dem Prafidenten Arce Die Stirn, und nach einiger Zeit machten die in Sonduras und Nicaragua fiegreichen Liberalen mit diesem Staate gemeinschaftliche Sache. Im September 1827 war Arce allein auf Guatemala angewiesen; die mit ihm verbundeten Servilen in anderen Staaten waren aufs Saupt geschlagen worden, und zu schwach, um im Felde zu erscheinen; fie konnten ihm nur da= durch einigen Beiftand leiften, daß fie die Liberalen in Athem erhielten und da und dort locale Aufstände wagten. Um diefe Zeit trat ein Mann auf, der längere Zeit die Sache der Liberalen mit großem Geschick und mit Ausdauer geführt hat.

Francisco Morazan war 1799 in Honduras geboren; sein Bater, ein Creole von einer der französischen Antillen, hatte sich in Tegucigalpa verheirathet. Der Jüngling zeichnete sich durch geistige Anlagen und gediegenen Charakter so vortheilhaft aus, daß er schon 1824 Generalsecretair und bald nachher Gouverneur des Staates Honduras wurde. Auch hatte er ausgezeichnete militairische Anlagen, stellte sich an die Spipe der Liberalen in Nicaragua und schlug die

Gegner aufs Haupt. Aber halb nachher bedrängten die Servilen den Staat San Salvador, der im Juni 1828 zum größten Theil in ihrer Gewalt war. Indessen erhob sich die gleichnamige Hauptstadt, und Morazan, der eben in Honduras die Servilen besiegt hatte, kam ihr zu Hise. Nach wenigen Bochen waren sie aus dem Staate vertrieben, und Arce mußte nach Guatemala slüchten. Dort fand er eine ungünstige Aufnahme, man erklärte ihn der Präsidentenstelle für verlustig, und er sah sich genöthigt, nach Mexico zu sliehen. Durch Morazan waren die Liberalen in San Salvador wieder ans Auder gelangt; jest rückten sie gegen Guatemala vor, um auch dort die Servilen zu stürzen. Die Stadt Altguatemala erhob sich, Morazan erschien mit 2000 Mann Soldaten, und zog im März 1829 in die Hauptstadt ein. Es muß zu seiner Ehre hervorgehoben werden, daß er keinen Tropsen Blutes vergoß, und den Servilen nicht Gleiches mit Gleichem vergalt.

Die reactionaire Partei war bis auf Weiteres zu Boden geworfen. Moragan rief die Berbannten gurud ; ber 1826 aufgelofte Bundescongreß trat wieder gusammen und mabite Barrundia gum Bundespräsidenten an die Stelle des nach Mexico entflohenen Arce. Alle Gefete und Verfügungen, welche derfelbe vom 6. April 1826 bis jum 12. April 1829 unbefugterweise erlaffen hatte, wurden für ungultig, feine ganze Regierung für eine Usurpation erklärt. Auf eine dreijährige Anarchie folgte eine Zeit der Rube. Die von den Servilen ausgetriebenen Liberalen fehrten nach und nach in ihr Baterland gurud; viele hatten sich während ihrer Verbannung in Europa oder in den Bereinigten Staaten von Rord = Amerifa aufgehalten und Manches gelernt; fie waren in der Lage, Bergleiche zwischen jenen Ländern und Central-Amerika anzustellen. Sier drängte fich immer wieder die Frage über die fünftige Stellung der Rirche in den Bordergrund; fie hatte fich allzu entschieden in die Angelegenheiten dieser Welt gemischt, und Partei für die Servilen genommen, um, mit ihnen gemeinschaftlich, die Liberalen zu vernichten. Als aber die letteren zeitweilig un= terlagen und die Servilen entschieden die Oberhand in Guatemala gewonnen batten, wollten fich diese von den Geiftlichen nicht langer am Schlepptau ziehen laffen. Die Führer der Partei maren zumeift

Abelige, und weigerten fich, ber Kirche alle Privilegien zu gewähren, welche fie in Anspruch nahm. Ueberhaupt war auch ein großer Theil ber zu den Servilen haltenden Bevolferung der Geiftlichkeit nicht mehr geneigt, und diese fah fich vorerft in ihren Erwartungen getäuscht; fie mußte beffere Zeiten abwarten. Diese glaubte fie gefommen, als die Servilen ein Treffen nach dem andern verloren, und ihren Führern daran liegen mußte, mit der Geiftlichkeit wieder in autes Einvernehmen zu gelangen. Sie gaben ihr nun Alles, was fie forderte, und fie pflegt bekanntlich überall, wo es angeht, nicht weniger als Alles für fich in Anspruch zu nehmen. So gewährte man ihr die schärsten Bestimmungen gegen Reger und Regerei; im Lande sollten lediglich Unhänger der römischen Kirche geduldet werden; alle Bucher, die nicht ausdrücklich von der Kirche genehmigt worden find, follen verbrannt, und vor allen Dingen follte auch die Inquisition wieder eingeführt werden. Die Servilen hatten schon vorher, den Bestimmungen der Verfassung zum Trot, die oben erwähnten flüchtigen Sclaven an die Englander ausgeliefert; jest verboten fie alle öffentlichen Bersammlungen, führten eine ftrenge Censur und eine gebeime Polizei ein, und ftatt aller Gefete berrichte eine unumschränkte Militairdespotie. Man muß sich das Alles vergegenwärtigen, wenn es darauf ankommt auch die heutigen Parteibestrebungen zu beurthei= len, denn 1856 find fie gang diefeben wie 1830. Alle diefe Berfügungen wurden durch Moragan für nichtig erklärt, traten aber 1841, als die Servilen wieder ans Ruder famen, abermals in Rraft, und gelten fast alle in Guatemala bis auf den heutigen Tag.

Morazan stellte die Bundesversassung wieder her und wußte den Gesetzen Uchtung zu verschaffen; er vergoß kein Blut, gab die Presse frei und schaffte die geheime Polizei ab. Er proclamirte religiöse Freiheit und duldete kirchliche Berfolgung nicht. Deshalb schalten die Geistlichen ihn einen Ketzer. Er ließ die persönliche Freiheit unsangetastet, veranlaßte eine bessere Strasgesetzgebung, und wendete insbesondere auch dem Bolksunterrichte große Ausmerksankeit zu. Auch für die materielle Entwickelung sorgte er so viel die Umstände irgend erlaubten; er ließ Straßen bauen und die Landenge von

Nicaragua vermessen; mit dem Könige der Niederlande schloß er einen Bertrag wegen eines interoceanischen Schifffahrtcanals.

Inzwischen muhlten Geiftliche und Servile unablässig gegen die Regierung, und machten nachdrudliche Magregeln zur Nothwendigfeit. Um 22. August 1829 erließ der Congreß ein Berbannungsdecret gegen den flüchtigen Arce und deffen Officiere, nicht minder gegen den vormaligen Dictator von Guatemala und die Beamten, welche ihm bei Ausübung seiner ungesetlichen Gewalt Beiftand geleiftet hatten. Bugleich wurde verfügt, und das war zum Mindeften unflug, daß jene Beamten den Betrag des Gehaltes gurudgahlen follten, welchen fie während der Dictatur bezogen hatten; auch wurde ihnen auferlegt, mit einem Drittheil ihres Bermögens für den Schaden aufzukommen, der durch fie veranlaßt worden fei; ferner follten fie die Gelder heim= gahlen, welche fie mahrend des Krieges erpreßt hatten. Gegen die Individuen, welche fich durch den Monch in Quefaltenango gur Ermordung des Bicepräfidenten Flores hatten anreigen laffen, murde ein Proceß eingeleitet. Daneben maren aber auch die Liberalen fo thoricht ihren, wie sie doch wiffen konnten, unversöhnlichen Gegnern die Sand zur Ausgleichung zu bieten, ja manchen derfelben einflugreiche Memter zu übertragen. Das war in praktischer Beziehung ein offenbarer Fehler, und die schlimmen Folgen deffelben famen auch bald zu Tage.

Die Geistlichseit trat im Namen der Kirche der neuen Ordnung der Dinge mit unversöhnlicher Feindschaft entgegen, und bot Alles auf, um dieselbe wieder über den Saufen zu werfen. Allerdings war es um einen nicht geringen Theil ihrer Macht geschehen, sobald die Liberalen am Nuder blieben und die Bundesrepublik sesten Bestand gewann. Der Erzbischof von Guatemala, Namon Casaus, reizte den Klerus auf; aber Morazan war von allen Umtrieben desselben unterrichtet. Er begriff, daß nur ein entscheidender Schlag den Dingen eine andere Wendung geben könne. Kraft ausdrücklicher Vollmacht von Seiten des Congresses, alle für das Wohl und die Nuhe der Nepublik ersorderlichen Maßregeln zu tressen, ließ er in der Nacht vom 11. Juli den Erzbischof, die Vorsteher der Dominicaners, Franciskaners, Kapuziners und anderer Mönchsorden verhaften, durch Soldaten nach

dem Safen Izabal geleiten und dort auf ein Schiff bringen ; die übrigen Ordensgeiftlichen wurden aufgefordert das Land zu verlaffen. Diesem Schlage folgte ein nicht minder nachdrücklicher. Die Staats= regierung von Guatemala hob alle Klöfter auf, und verfügte, daß fortan die Einkunfte derfelben für den öffentlichen Unterricht und für mildthätige Unftalten verwendet werden follten. Das Dominicanerflofter wurde in ein Muftergefängniß umgewandelt, ein anderes in eine Normalschule für den wechselseitigen Unterricht, ein drittes in ein Spital; alle übrigen wurden gleichfalls zu nütlichen 3meden umgestaltet. Auch ließ die Regierung die Ronnenklöfter öffnen und allen Infaffen freiftellen, diefelben zu verlaffen; neue Ginkleidungen follten fortan nicht mehr erlaubt fein. Alle diese Berfügungen wurden am 7. September vom Bundescongresse ausdrücklich gutgeheißen, und überdies fammtliche religiofe Orden im gangen Gebiete ber Republif abgeschafft. Die Ginzelftaaten genehmigten diese Magregeln. Der Erzbischof wurde für einen Berrather erflart, fein Gigenthum mit Beschlag belegt, er selbst auf immer verbannt. Auch die papftlichen Bullen wurden verboten, und im Sahre 1832 die Gefete abgeschafft, denen zufolge die katholische Religion allein herrschen sollte; an die -Stelle einer zwangübenden Staatsfirche trat Duldung und Freiheit für jede religiofe Genoffenschaft. Auch diese Freiheit des Cultus wurde von fammtlichen Staatsregierungen ausdrucklich gutgeheißen. Späterhin suchten die Servilen alle diese Magregeln wieder zu befeitigen, und namentlich in Guatemala setten fie ihre 3mede durch. Aber diefe Gefete waren von dem Bundescongreffe gefetlich berathen und angenommen, von den Ginzelregierungen der verschiedenen Staaten gleichfalls auf gesetlichem Bege genehmigt worden; fie bleiben demnach, wie die Liberalen hervorheben, Landesgeset, weil eine ein= zelne Staatsregierung nicht die rechtliche Befugniß habe, fie einseitig aufzuheben. Die Geiftlichkeit hat, im Gangen genommen, ihren Di= derftand gegen die Republik zu bereuen gehabt, und von ihrem frühern Einfluffe faum die Balfte wieder gewonnen. Sie ift auch heute noch eine erbitterte Gegnerin der Liberalen.

Im April 1829 trennte sich Costa Rica von der Bundesrepublik, und ging seinen eigenen Weg, trat aber 1831 wieder zu ihr. Dieser

fleine Staat liegt geographisch abseits von den übrigen, und hat an den Burgerkriegen einen verhaltnismäßig geringen Antheil genommen. Die Centralregierung befand fich übrigens in Geldverlegenheiten, nicht minder war der Staat Honduras in finanzieller Bedrängniß, obwohl er seine Verwaltung möglichst sparfam eingerichtet hatte. Die Bolksvertretung konnte nicht umbin, eine Stener auf das Grundeigenthum zu legen, aber Niemand wollte fie bezahlen. Gang daffelbe war in San Salvador und Guatemala der Fall. Das Bolf hatte unter der spanischen Berrichaft über drückende Abgaben geklagt, und während der erften Jahre der Republif wenig gezahlt. Dann aber folgten die Unruhen und burgerlichen Berruttungen, welche den Servilen zur Laft fallen, und erschöpften die Finangen. Dhne die inneren Ariege wurden die Einzelstaaten wie die Foderation nicht nur fculdenfrei geblieben fein, fondern auch Ueberschuffe gehabt haben. Jest aber wurden Steuern nöthig; die Liberalen konnten nicht umbin bergleichen auszuschreiben. Darüber wurde das Bolf misvergnügt und theilweise ber Regierung abgeneigt. Die Schuld fallt, wie gefagt, lediglich den Servilen zur Laft, fie wußten aber das Misvergnugen für fich auszubeuten. Die Bundesregierung gerieth in Berlegenheiten, konnte nur wenig für die Entwickelung des Landes thun, mußte namentlich den Strafenbau einstellen, und hatte dem Schulwefen nur geringe Summen zu überweisen. Sie mußte fich um jeden Preis Geld verschaffen und machte unter unvortheilhaften Bedingungen eine Unleihe in England, welche später eine Menge von Berlegenheiten berbeiführte.

Uebrigens blieb die Auhe ungestört, die Liberalen waren 1830 unbestritten im Besitze der Herrschaft. Die Bundesregierung schloß einen Freundschaftsvertrag mit den Bereinigten Staaten von Nord-Amerika, welche einen Geschäftsträger bei ihr beglaubigten. Auch England war geneigt, einen Freundschafts- und Handelsvertrag mit ihr abzuschließen. Die centralamerikanische Negierung bestand aber daraus, daß im ersten Artikel die Grenzen für die britische Niederlasung Balize sestgestellt, und die Zeitdauer bestimmt werden solle, wäherend welcher England noch im Besitze von Landestheilen bleiben dürfe, die es sich nach und nach ohne Nechtstitel angeeignet hatte. Die streis

tige Frage ist in dem vorliegenden Werke aussührlich erörtert worden, und wir verweisen auf die betreffenden Abschnitte. England mochte sich nicht zur Nachgiebigkeit verstehen; es war ohnehin schon wegen der Nichtauslieserung flüchtiger Sclaven gegen die Liberalen seindselig, suchte von nun an Morazans Stellung zu untergraben, und unterstützte die Servilen auf alle Weise. Insbesondere gab es ihnen Wafsen, und die Bürgerkriege in Central-Amerika sind mit Schießgewehren geführt worden, welche die englische Regierung geliesert hat. Sie ließ serner die Bay-Inseln besetzen und erhob Ansprüche auf die Mossitoskifte. Auch diese Angelegenheiten haben wir eingehend erörtert.

Inzwischen gedieh das Land so weit es unter so schwierigen Ber= hältniffen möglich war. In San Salvador und zu Leon wurden Uni= versitäten gegründet, in Guatemala wurde der Anban von Cochenille, in Cofta Rica jener des Raffeebaums eingeführt, in San Salvador hob fich die Indigocultur. Aber schon 1831 wurde die Rube aber= mals geftort. Der verbannte Prafident Arce überschritt an der Spite mexicanischer Soldner die Grenze und sette fich im Sochlande von Guatemala feft; ein vormals der fervilen-Bartei angehörender Officier, welchen die Liberalen eine Anstellung gegeben, Dominguez, erhob fich gegen fie in Sonduras, und Bugman, Befehlshaber des Caftells gu Omoa machte gemeinschaftliche Sache mit ihm. Aber Arce wurde aufs Baupt geschlagen, Dominguez gefangengenommen und erschoffen. Buzman zog die spanische Flagge auf und schiefte nach Enba um Silfe. Aber das Caftell wurde von den Bundestruppen erobert, die fpanische Flagge an den Schweif eines Maulthieres gebunden und durch die Strafen geschleift. Auch in Nicaragua wurde ein Aufstand mit leichter Mühe unterdrückt.

Die Liberalen waren im Allgemeinen unter sich einig und hielten zusammen, so lange sie einen mächtigen Gegner zu bekämpsen hatten. Setzt aber glaubten sie sich sicher, vermeinten die Servilen unschädlich gemacht zu haben, und geriethen in Spaltungen. Wir haben schon weiter oben bemerkt, daß vom Ansang an ein Theil derselben eine starke Bundesregierung mit ausgedehnten Besugnissen verlangte, während ein anderer Theil am Grundsatze der Staatssouverainetät festhielt und die Bundesregierung auf einen möglichst engen Kreis von

Rechten und Machtvollkommenheit einschränken wollte. Es standen somit Centralisten und Foederalisten im Gegensate zu einander, der bald schroff wurde. San Salvador war überwiegend der liberalen Richtung zugethan, und befand sich in einem gespannten Verhältnisse zu Guatemala. Es war entschieden der Ansicht, daß der Bundespräsident diesem letztern mehr zugethan sei als der Foederation, und trennte sich in übereilter Weise von derselben. Morazan ließ sich zu einer Uebereilung hinreißen, rückte ins Feld gegen San Salvador, und so standen zum ersten Male die Liberalen gegen einander in Wassen. Die Servilen schürten die Flamme nach Kräften.

Morazan beging einen zweiten politischen Fehler, indem er, als Bundespräsident, auch die Stelle eines Gouverneurs van San Salvador übernahm. Er handelte dabei ohne Zweifel in guter Absicht, aber die Sache felbst war eine Usurpation, und hatte gur Folge, daß die Anhänger der Staatssouverainetät sowohl in Honduras wie in Nicaragua, die Trennung diefer Staaten vom Bunde beschloffen, und daß bald nachher Cofta-Rica folgte. Die Bundesregierung fah ihren Errthum zu fpat ein und machte ihn auch dann nicht wieder gut. Endlich schied auch San Salvador aus der Frederation, und diese war somit völlig aus einander gesprengt. Allerdings war es mit diefer Trennung nicht, ernfthaft gemeint; die Ginzelstaaten betrachteten fie nur als ein Mittel um die Union auf neuer Grundlage, wie fie meinten um fo fester, wieder herzustellen; aber die Folge lehrte, daß das Experiment eben so gefährlich als unheilbringend war, und daß da= durch das Ansehn des Bundes in der Achtung des Bolkes fank. Alle Bersuche denselben danernd wieder aufzurichten, find gescheitert, und die Foederation hat bis auf den hentigen Tag es nie wieder zu einem fraftigen Leben bringen fonnen. Durch diese Berfplitterung ha= ben auch die Einzelstaaten an Macht und Gedeihen eingebüßt. Sie begreifen freilich, daß die funf verschiedenen Staaten fich vielfach auf einander angewiesen seben, daß eine große Summe von Intereffen ihnen gemeinsam ift, fie haben aber bis heute das alte Band noch nicht wieder fest zusammengeknüpft.

Uebrigens entging es den Liberalen nicht, daß fie felber ihrer Sache geschadet hatten; die Staaten wollten abermals, zur Schlich-

tung und Ausgleichung aller Berwurfniffe, einen Congreß einberufen, der aber nicht zusammenkam. Denn einige fleinere Staaten verlangten eine gleich frarke Bertretung auf demfelben mit dem ungleich grofern Gnatemala, das fich am Ende auch zur Nachgiebigkeit gegen eine so offenbar unbillige Forderung herbeilaffen wollte, aber man beeinträchtigte daffelbe auch noch auf andere Beije. Der Git der Bundesregierung wurde nach San Salvador verlegt und ein Flächenraum von zehn Quadratleguas zum Bundesdiftrict erflärt. Dadurch wurde die Foederalregierung allerdings vom Mittelpunkte entfernt, an welchem die Servilen Ginfluß übten; aber dann folgte auch der Antrag, Guatemala zu trennen, und aus demfelben drei verschiedene Staaten zu bilden. Dieser Antrag ftieß auf entschiedene Abneigung. Indeffen blieb die Ruhe vorerft ungeftort. Man decretirte abermals Freiheit des Gewiffens und der Ausübung des Gottesdienstes, und schaffte alle Rirchenzehnten ab; bisher waren diefe letteren nur auf die Balfte herabgefest gewesen. Un die Stelle des spanischen Strafgefeges trat der nordamerikanische Coder des Kanglers Livingston, welchen Barrundia übersett hatte; fraft deffelben murden die Geschworenengerichte in San Salvador, Nicaragua und Guatemala eingeführt. waren dem Bolte, für deffen Bildungsftufe und Berhältniß fie gewiß nicht pagten, feineswegs genehm, und haben auch niemals feffen Boden gewinnen fonnen.

Die centralamerikanischen Liberalen waren ohne alle Frage wohls meinende Männer, welche ehrlich das Wohlergehen ihres Baterlandes erstrebten; aber sie waren Idealisten und gingen vielsach unpraktisch zu Werke. Daß der Congreß eine allgemeine Trauer decretirte als er den Tod des Staatsökonomen Jeremias Bentham ersuhr, bezeichnet seine aus das Rügliche und die Wohlfahrt gerichteten Tendenzen, obwohl man annehmen dars, daß von tausend Centralamerikanern kaum einer jemals diesen Namen, geschweige denn die Schriften des scharssingen Utilitariers gekannt hat. Aber es war geradezu unklug der Pfarrgeistlichseit den Krieg zu erklären. Bisher war man nur gezen die Prälaten und die Mönche eingeschritten, weil sie sich als unversöhnliche Feinde zeigten; dagegen waren die Pfarrgeistlichen im Allgemeinen der neuen Ordnung der Dinge nicht geradezu abgeneigt

und ein fluges Berfahren hatte fie für diefelbe gewinnen konnen. Nun aber wurde, was an und fur fich gang recht und verftandig ift, aber fur Central-Amerika schwerlich geeignet war, die burgerliche Che fur aultig erflart; dadurch entgingen den Pfarrgeiftlichen die Trauungsgebühren und obendrein wurden die Behnten völlig abgeschafft. Diese beiden Einnahmen bildeten eine Sauptquelle fur den Lebensunterhalt ber Badres, welche fie jest verloren. Man begreift daß diese Männer von nun an als entschiedene Gegner der Liberalen guftreten mußten, und daß fie ihren nicht geringen Ginfluß auf das Bolf gegen fo "gottlose" Sandlungen geltend machten. Gie predigten insbesondere gegen die Fremden, die Ausländer, los estrangeros, und fteigerten die Abneigung gegen diefelben auf einen hohen Grad. Auf die Gebildeten machten diese Predigten feinen Gindruck, mohl aber auf die große Maffe des Bolks, insbesondere auf die Indianer, denen ja ohnehin alles Unheil und aller Druck aus Europa gekommen war. Sie horchten den Prieftern ruhig zu, aber der Sturm folgte nach. In San Salvador fam am 24. Juli 1832 eine weitverzweigte Berfchwörung jum Ausbruch. Ein Indianer, Anaftafio Aquino, aus dem Dorfe Santiago Nunnalca ichaarte feine Mitverschworenen um fich, verfundete daß fortan die Indianer regieren wurden, fiel über die benachbarten Ortschaften ber, und mordete ohne Unterschied Ausländer, weiße Greolen und Mestigen. Mls er einen Angriff gegen die Stadt San Vicente unternahm, wurde er von den Bundestruppen aufs Saupt geschlagen, gefangengenom= men und erschoffen. Der Regierung war diefer Aufstand fo bedenklich daß fie in Erwägung zog, ob es nicht zwedmäßig fei alle Indianer auszurotten; doch schien ihr ein solches Unternehmen zu gewagt.

Die Priester hatten sich bei Aquino's Unternehmen betheiligt. Bur Strase wurden alle Fest- und Heiligentage abgeschafft; nur die Sonntage und die fünf hohen Festrage dursten noch geseiert werden. Diese Maßregel war abermals unklug, denn das Bolk hing an jenen Festragen, und arbeitete auch jest an denselben nicht. Die Servilen aber beuteten auch diesen Fehler ihrer Gegner aus. Bald nachher, 1834, erhoben sich Streitigkeiten in San Salvador zwischen der Staats- und der Bundesversammlung, auch in Nicaragua brachen Zerwürsnisse aus, und in Costa Nica geriethen die beiden Städte Cartago und San

José mit einander in Streit. Dabei hatten die schwer beeinträchtigten Briester und die Servilen überall die Hand im Sviele.

Im Jahre 1835 veröffentlichte der Congreß die neue Verfassung welcher jene von 1824 zur Grundlage gedient hatte; aber sie fand nicht nur bei den Servilen sondern auch bei einem beträchtlichen Theile der Liberalen entschiedenen Widerstand, und wurde nur allein von Costa Nica gut geheißen. Die Zustände blieben daher abermals lediglich provisorisch. Die Bundesregierung bemühte sich inzwischen europäische Einwanderer ins Land zu ziehen, und schloß mit auswärtigen Gesellschaften, namentlich mit einer englischen, Colonisationsverträge ab. Die Ansiedlungsversuche sind indessen bis auf den heutigen Tag alle gescheitert, weil sie unverständig angegriffen wurden, und weil man ungeeignete Vertlichkeiten für die Ansage der Colonien gewählt hatte.

Mit dem Jahre 1836 beginnt ein wahrhaft fürchterlicher Beitabschnitt für Mittel-Umerika, der bis 1841 dauert. Wir haben gefeben, daß die Servilen fich alle erdenfliche Muhe gegeben hatten, den Bund zu fprengen und alle Magregeln der Liberalen wieder zu befeitigen. Das war ihnen nicht gelungen. Aber das Ansehn der Foederalregierung war untergraben, und dazu hatte die falsche Politik, welche fie gegen die Einzelstaaten befolgte, nicht wenig beigetragen. große liberale Partei hatte fich zersplittert und den frühern innigen Busammenhang eingebüßt; der Ginfluß Englands arbeitete ihr nach Rraften entgegen, die Geiftlichkeit zeigte fich den bestehenden Berhältniffen feindselig, und endlich mar ein wilder Racenkrieg ausgebrochen. Aus diesem Errfaal war bei einem buntschäckigen unwiffenden Bolfe, das fo lange unter dem Drucke der fpanischen Berrichaft geftanden hatte, und mit seiner Unabhängigkeit und Freiheit nichts anzufangen wußte, unmöglich herauskommen. Alle Buftande murden mehr und mehr anarchisch.

Das Bolk mochte keine Abgaben zahlen, der großen Masse, die aus Indianern bestand, lag an liberalen Massegeln wenig oder gar nichts, und die wohlwollenden Idealisten, welche europäische und nordamerikanische Einrichtungen ohne Auswahl nach Central-Amerika zu verspstanzen gedachten, mußten ihren Mangel an praktischer Einsicht theuer Central-Amerika.

bezahlen. Sie wollten, wie wir schon bemerkt haben, die Geschwornengerichte einführen, die offenbar fur die Buftande des Landes nicht paßten. Gie wollten ferner eine humane Behandlung der Berhafteten und Berurtheilten. Demgemäß sollte die fast gang aus Indianern beftebende Ortschaft San Juan Offuncala ein neues Gefängniß bauen. Mis die Richter erschienen, um die Affifen zu eröffnen, wurden fie von dem Bolfe aus der Stadt verjagt. Diefelben Indianer fetten fich gegen die Truppen der Regierung zur Wehr, wurden aber geschlagen. diefer Gelegenheit ftellte fich eine hochst interessante Thatsache beraus, die den Beweis liefert, wie geringe Burgeln auch jest das Chriften= thum bei den Indianern geschlagen bat, und daß fie mohl den Brieftern und den Ceremonien des fatholischen Cultus anhängen, aber in Grund und Boden fo heidnisch geblieben find wie ihre Borfahren. Sie ließen nämlich auf dem Schlachtfelde eine große Menge fteinerner Gögenbilder zurud, welche fie vor den Prieftern verbergen, die fie aber jest hervorgeholt hatten, damit diese Idole ihnen zum Sieg verhelfen möchten.

Die allgemeine Aufregung wurde noch mehr gesteigert als die Cholera in Central-Amerifa ausbrach. Die Senche richtete entsetliche Berheerungen an; die wenigen Merzte welche überhaupt vorhanden waren, ftanden ihr rathlos gegennber; die Menfchen ftarben zu Tansenden hinweg, und das Bolf mar in Berzweiflung. Darans wollten die Priefter Rugen ziehen. Sie fagten den Indianern, daß die Peft von den Liberalen eingeschleppt worden, um durch fie alle Indianer auszurotten, und nachher das Land mit fremden' Regern zu bevölfern. Der Beweis liege flar vor, denn die Regierung habe bereits Englandern die Unstedelung in Bera Bag erlaubt; auch die Geschwornengerichte feien ja eine Ginrichtung welche man den keterischen Ausländern verdanke. Nun erhob fich die bethörte Menge gegen "die Giftmifcher und die Fremden"; viele Merzte murden erschlagen, andere mußten den Inhalt ihrer Arzneibuchsen verschlucken, oder man gof ihnen Waffer ein, bis fie elend umfamen, und ihr Tod murde dann als Bemeis gegen fie angeführt. Mit der Cholera ging der Burgerfrieg Sand in Sand; benn als die Regierung die aufständischen Indianer aus einander treiben wollte, wurden ihre Truppen am 9. Juni 1837 bei Santa Nosa geschlagen, und nun gewann der Nacenkampf eine größere Ausdehnung. Un der Spise der Indianer in Santa Rosa stand Ras fa el Carrera, derselbe welcher als Dictator von Guatemala noch heute eine so einflußreiche Rolle spielt.

Carrera ift ein Ladino, das heißt ein Mischling, in welchem aber das indianische Blut gang entschieden vorwaltet. Squier schildert ihn als einen duftern, wenig mittheilsamen, jahzornigen Mann; er fei fed und unternehmend, und ohne alle Scrupel, dabei entschloffen und bebarrlich. Als er fich an die Spipe der Indianer zu Santa Rosa ftellte war er kaum einundzwanzig Sahre alt und feines Gewerbs ein Schweinetreiber. Er fonnte weder lefen noch schreiben, übte aber gro-Ben Ginfluß auf feine Stammgenoffen. Anfangs mar er ein bloßes Berfzeng in den Sanden der Priefter, die fich eines fo brauchbaren Menfchen gegen die Liberalen bedienen wollten. Gie gaben fich alle Mühe fein Unfehn unter den Indianern immer mehr zu fleigern, und predigten denselben : Carrera sei ihr Schutzengel Raphael, den Gott vom Simmel gefandt babe, um Rache an den Regern, Liberalen und Fremden zu nehmen; auch werde er die Berrschaft der Indianer wieder aufrichten. Sie wußten von Mirakeln zu erzählen durch welche Carrera's heilige Sendung beglaubigt werde, und ließen einst von einem Kir= chendache einen Brief unter die versammelten Indianer berabfallen, der angeblich von der Jungfrau Maria fam. In demfelben wurde Carrera aufgefordert fich gegen die Regierung zu erheben; der Himmel werde ihm dabei fichtlich Silfe leiften. Nun ichaarten fich Taufende umihn, aber er fuchte anfangs jedem Bufammenftof mit den Truppen der Regierung auszuweichen, weil feine ungeordneten Saufen den regelmäßigen Truppen gegenüber fich entschieden im Nachtheil befanden. Gie murden aber von denfelben überholt und verloren in einem furchtbar blutigen Gemepel einige hundert Mann, weil ihnen fein Quartier gegeben wurde. Nach diesem Treffen bei Mataque = Escuintla zog Carrera flüchtig im Lande umber, wiegelte aber aller Orten die Indianer auf, und bald war Guatemala mit Guerillas und Räuberbanden wie überfaet. Die Anarchie erreichte einen fo hohen Grad, daß in der Sauptstadt fogar die Parteienwuth für einen Augenblick in den Sintergrund trat; man begriff nämlich, daß Alles darauf ankomme, fich der Indianer zu er= wehren. Die liberale Regierung schlug ihren Gegnern ein Compromiß vor, auf welches die Servilen icheinbar eingingen; der liberale Gouverneur Galvez legte fein Umt nieder, und die höheren Stellen murden mit "Gemäßigten " befest. Diese neue Regierung führte fogleich ein militairisches Regiment ein, während sie doch den Ausschweifungen einer verwilderten Soldatesca nicht entgegen trat; dadurch murde die allgemeine Angst und Berwirrung nur noch gesteigert. Alt-Guatemala, Hauptort des Departements Sacatepequez und von jeher eifersuchtig auf die Sauptstadt Neu-Guatemala, erhob fich gegen die Staateregierung, welche eine usurpirte fei, und begab fich unter den Schutz der Bundesregierung. Dafur ftellte die Staatsregierung die aufrührerische Stadt unter das Rriegsgeset. Tropdem erfolgten "Bronnnciamientos" auch in den Departements Chiquimula, Salamar und Bera Baz, und zum Ueberfluß erhob in der Hauptstadt selbst ein Theil die Fahne der Emporung, und verlangte Biederauftellung jener Officiere, die in Rudficht auf das zwischen beiden Barteien geschloffene Compromiß ibre Stellen niedergelegt hatten.

Mitten unter diesen Wirren geschah es, daß die Factionen sich an Carrera wendeten! Er rückte mit seinen Indianerbanden gegen Guatemala, nahm die Stadt ein, und ernannte einen Gouverneur, Belasquez. So war aus dem Viehtreiber ein herr und Meister geworden. Uber er vermochte nicht seine wilden Banden im Zügel zu halten, und Guatemala war abermals längere Zeit Schauplatz fürchterlicher Auftritte. Endlich wurden sie von den Liberalen ausgetrieben; die Servilen verhielten sich ruhig, und ließen Carrera sagen, daß sie das gegen ihn beobachtete Bersahren nur misbilligen könnten. Bon jener Zeit datirt ihre Gemeinschaft mit dem Manne von Santa Rosa.

Die Liberalen in den Departements Quesaltenango, Solola, und Totonicapan, welche nur theilweise von Indianeraufständen heimgesucht worden -waren, wollten unter allen diesen Umständen nicht ferner Gemeinschaft mit Guatemala halten. Sie erklärten jene drei Provinzen für einen besondern Staat, den sie Los Altos, das Hochland nannten, und verlangten als solcher Aufnahme in den Bund, die dann auch gewährt wurde. Im Hochlande suchten alle verfolgten Liberalen Schutz, seitdem die Servilen von Neu-Guatemala mit den Indianern sich ver-

bundet hatten. Die Foederativregierung sah den oben geschilderten Wirren in jener Stadt anfangs ruhig zu, vielleicht weil sie sich nicht starf genug fühlte, um ihnen wirksam entgegentreten zu können, und die verschiedenen Staaten zeigten gleichfalls keine Neigung sich einzumischen. Als aber zuletzt die Dinge eine so drohende Gestaltannahmen daß ein Einschreiten durchaus geboten war, kehlte dem Bräsidenten Morazan die erforderliche Streitmacht und er mußte mit einer geriugen Truppenanzahl ins Feld rücken. Die Indianer wurden allerdings, namentlich im Bezirke Mita, mehrmals geschlagen, aber der Feldzug brachte kein Ergebniß, und den Servilen lag daran, daß der Bräsident nicht Sieger blieb. Sie bereiteten ihm nach allen Seiten hin Verlegenheiten; sie unterstützten ihn nicht nur nicht, sondern legten auch ihre Stellen nieder. Morazan schloß danu mit den Ausständischen einen Frieden, der freilich nicht von Daner sein konnte.

Ingwischen war die Berwirrung in den übrigen Staaten nicht minder groß. In San Salvador hatte Francisco Malespin die Fahne des Aufruhrs erhoben, und Morazan ruckte von Guatemala aus gegen ihn ins Feld. Sogleich brach Carrera den Frieden, fchlug eine Abtheilung Regierungstruppen, und zog bald nachher in die Sauptstadt ein, die er glühend haßte. Er hatte boch und theuer geschworen fie niederzubrennen, und es koftete große Unftrengung ihn von diesem Borhaben abwendig zu machen. Aber den Graufamkeiten welche feine Banden an den liberalen Einwohnern verübten und der Plünderung steuerte er nicht. Die Servilen wurden verschont meil fie ein Bundniß mit dem Biehtreiber geschloffen hatten. Die Nachkömmlinge des spanischen Adels erniedrigten fich vor dem Mestigen in wahrhaft verächtlicher Beife; die Briefter erklärten ihn in der Rathedrale für einen von Gott gesendeten Engel und verbrannten ihm zu Ehren Beihrauch. Bahrend in der Sauptstadt diese Dinge vorgingen mar von dort eine zahlreiche Indianerbande ausgezogen und plünderte im Lande umber. Sie wurde bei Billa nueva vom General Salazar, der neunhundert Mann Bundestruppen befehligte, überrascht, und nicht weniger als fünfhundert Indianer wurden in Stude gehauen. Der "Engel" Raphael Carrera verließ darauf in aller Gile den Schauplat, auf welchem man ihm so große Suldigungen dargebracht, und entfloh in das

Departement Mita. Damals ware es noch möglich gewesen ihn für immer unichablich zu machen, aber Salagar wurde durch Officiere, welche Die Servilen in ihr Intereffe gezogen hatten, am Vorrücken gehindert; Carrera erholte fich, machte einen Ginfall in San Salvador, fam in den Staat Guatemala zurud, erlitt aber eine Niederlage und fcbloß am 23. December 1838 einen Bertrag mit Moragan ab, demgemäß die Aufftandischen die Baffen niederlegen follten. Gie erhielten Gene= ralpardon und Carrera wurde Befehlshaber des Departements Mita, wo er seine Unhänger wieder bewaffnete. Man erfieht aus allen diesen Borgangen, daß die Bundesregierung der außerften Schwäche anheimgefallen war. Gie verfügten kaum noch über einige Silfsquellen, und den Regierungen der Ginzelftaaten erging es nicht beffer. Moragan founte trot aller Unftrengungen faum noch einen lofen Bufammenhang erhalten. Als 1838 der Congreß zusammentrat, sprach er fich vor demfelben offen und ohne allen Rückhalt über den tiefen Berfall und die Berruttung des Landes aus. Die Mitglieder mußten nichts darauf zu entgegnen; fie schienen von der Unficht überzeugt, daß faum noch Rettung möglich sei und daß man die Bundesrepublik ihrem Schickfal überlaffen muffe. Rraft eines Befchluffes gaben fie den Gingelftaaten manche Rechte gurud, welche bisher der Bundesregierung guftanden; diefer blieben fortan feine andere Befugniffe ale die Berwaltung der auswärtigen Ungelegenheiten und der Bolle. Thatfachlich war der Bund nun aufgeloft; der Congreß schloß feine Sigungen, und versammelte fich nie wieder. Die Staatslegislatur von Guatemala löfte fich gleichfalls auf, und die Einzelftaaten faben fich überhaupt von nun an auf fich felber verwiesen. In diefer Bereinzelung wuchs aber auch die Entfremdung unter ihnen, und bei dem wilden Barteitreiben fam dem Bolfe das Bewußtsein der Bufammengehörigkeit immer mehr abhanden. Im Mai 1838 war in Nicaragua eine Berfammlung berufen worden, um die Berfaffung diefes Staates abauändern. Gin Bundescongreß war nicht mehr vorhanden; wie follte nun die Stellung Nicaragua's zu einer Confoederation bestimmt merden, die eben nicht mehr war? Die Frage wurde in der Beise beant= wortet, daß Nicaragua fich fur eine unabhängige Republif erflarte, allerdings mit dem Bufate, daß man im Falle einer Wiederherftellung

des Bundes geneigt sei, wieder in denselben einzutreten. Honduras folgte diesem Beispiele. In Costa Rica stürzte Carillo den gesetzlich erwählten Gouwerneur Aguilar, und warf sich zum Dictator auf. Seine vierjährige Berwaltung war übrigens ganz ersprießlich für den kleinen Staat. Aber der Bund war zu Ende des Jahres 1838 ein Wrack, das nur noch aus Guatemala, Los Altos und San Salvador bestand.

Morazan war noch Prafident, aber am 1. Februar 1839 ging feine Amtsdauer zu Ende. Seine Anhanger bestimmten ihn, an der Spite zu bleiben, bis der Bund wieder organifirt fei; er felber mar ein entschiedener Gegner aller Sonverainetat ber Gingelftaaten, und hatte deshalb jenen Theil der Liberalen wider fich, welcher der Bunbesgewalt eine nur geringe Summe von Rechten und Befugniffen guerkennen mochte. Moragan wollte die drei Staaten, welche ausgefchieden waren, mit Zwang in ein Bundesverhaltniß guruckbringen, und gerieth dadurch in Berwürfniffe mit Nicaragua und Sonduras, beren vereinigte Truppen einen Giufall in San Salvador machten; fie wurden aber auf's Saupt geschlagen und nach Sonduras hinein verfolgt. Aber mahrend Diefer Kampfe maren die Servilen nicht mußig; fie schloffen in Guatemala einen Bund mit Carrera, der die Abwesenheit Morazans benutte und an der Spite von 5000 Mann in die Bauptstadt einruckte, beren aus nur 300 Soldaten bestehende Befatung ihm feinen Biderstand leiften konnte. Jest trat er als Dictator auf, und fette fraft eigener Machtvollfommenheit eine Regierung ein, die mit entsetlicher Graufamfeit gegen die Liberalen wuthete. Sie erklarte von vorn herein den bisherigen Staat Guatemala für eine unabhängige Republif. Den Prieftern wurde gum Lohne für ihre Mitwirkung die Biederherstellung einiger Klöfter erlaubt; fie verlangten auch die Behnten, überhaupt alle früheren Ginfünfte der Kirche und das confiscirte Eigenthum gurud. Aber darauf wollte Carrera fich vorerst nicht einlaffen, wie denn überhaupt die Indianer der Geiftlichkeit Eigensucht und Sabgier vorwarfen. In dem Dictator hatten fie fich in gewiffer Beziehung getäuscht; er wollte dem Klerns nicht eine Macht wiedergeben, die möglicherweise auch einmal gegen ihn gebraucht werden konnte; er wollte Berr und Meister fein, nicht ein gefügiges Wertzeng. Uebrigens tam es ihm gang gelegen, daß die Priefter ju Quefaltenango im Sochlande einen Aufftand gegen die Liberalen erregt hatten, welchen Carrera unterftütte. Der junge Staat Los Altos wurde bezwungen, mit Guatemala wieder vereinigt und dem Dictator unterworfen. Carrera ließ den Präsidenten Gugman und manche angefehene Liberale erschießen. Nur allein in San Salvador waren diese noch am Auder, und Moragan hatte trot aller Biderwärtigkeiten den Muth noch nicht verloren. Er ruckte mit nur 1200 Mann gegen den Feind ins Feld, mar fiegreich, und jog am 18. März 1840 wieder in Guatemala ein, wo er auf Unterftutung von Seiten feiner Partei rechnete. Aber diefe mar gebrochen, feit ihre hervorragenden Männer getödtet maren, Niemand unterftuste ihn, und bald fab er fich mit wenig mehr als 1000 Mann auf dem großen Plate der Sauptstadt von 5000 Indianern unter Carrera blodirt. Es blieb ihm Nichts weiter übrig, als auf jede Gefahr bin fich durchzuschlagen. Er wagte dieses Neußerfte, verlor aber dabei mehr als die Salfte feiner Manuschaft, denn die Indianer gaben feinen Bardon.

Hier muß eine Thatsache erwähnt werden, aus welcher sehr deutlich hervorgeht, wie sehr die Politif der englischen Regierung den Liberalen seindlich war, und in welcher Beise die diplomatische Vertretung des "großmüthigen Albion" in den centralamerikanischen Wirren
zu Berke ging. Während der entsetzlichen Schlächtereien bei dem Rückzuge Morazans aus Guatemala flüchteten sich dreiundzwanzig
liberale Officiere unter den Schutz des englischen Consuls. Dieser
lieferte sie den Servilen aus und sie wurden vor der Thüre des englischen Consulats "wie Hunde todt geschossen." Andere liberale
Officiere hatten sich zum französsischen Consul gestüchtet, und dieser
rettete sie.

Morazan zog sich nach San Salvador zurück; aber auch dort fand er allgemeine Zerrüttung. Die verschiedenen Factionen hatten sich gegen ihn vereinigt, und der tapfere und standhafte Vertheidiger der liberalen Grundsäge und der Union der centralamerikanischen Staaten konnte sich nicht länger verhehlen, daß Alles rettungslos verloren sei. Der letzte Präsident der Republik suchte bei Nacht und Nebel seine

Rettung in der Flucht, und fand ein Aspl zu Balparaiso in Chile, wo er sich zwei Jahre lang aushielt.

Seitdem war Carrera der mächtigste Mann im Lande, und sein Einfluß reichte weit über die Grenzen seines heimatlichen Staates Gnatemala hinaus. Im Jahre 1841 war von der Bundesrepublik keine Spur mehr vorhanden, und die fünf Staaten, nun völlig vereinzelt, waren die Beute der Factionen und keder Parteiführer.

Es würde unersprieslich sein, diese endsofen Wirren, welche bis auf den heutigen Tag fortdauern, im Einzelnen darzustellen; wir wollen uns damit begnügen, einige Erscheinungen hervorzuheben, welche für die centralamerikanischen Verhältnisse charakteristisch sind.

Carrera herrschte von nun an ganz unbedingt, und in Guatemala wenigstens fand fich Niemand, der dem vormaligen Biehtreiber feine Berrschaft hatte ftreitig machen können. Der schlaue Indianer begriff vollkommen, daß die fervile Partei ihn lediglich als ein Berkzeug für ihre Zwecke benuten wolle. Aber er ließ die weißen Ariftofraten und die Briefter fühlen, daß er Gebieter fei. Die Absichten der Servilen förderte er lediglich soweit dieselben feinen eigenen Blanen nütlich fein konnten, und das Gefet hielt er fur verbindlich soweit es ihm genehm schien. Ginft trat in öffentlicher Sitzung der gesetzgebenden Berfammlung ein Mitglied gegen ihn auf und fagte ihm ins Geficht: "Sie fonnen allerdinge über die phyfische Gewalt im Lande verfügen, aber die moralische Gewalt ift auf unferer Seite, Berr General!" Carrera gab darauf feine Untwort und verließ den Saal. Aber noch in derfelben Stunde erschien er wieder an der Spige von 500 bewaffneten Indianern, ließ die Thuren öffnen, trat vor die Berfamm= lung bin, zeigte auf die blanken Banonnete feiner Soldaten und rief: "Sier find meine Indianer. Boift nun Gure moralifche Gewalt?" Auch auf die Forderungen der Priesterschaft ging Carrera nur fehr bedingt ein; fie beherrschte ihn feinesweges. Er verbot der Legislatur Gefete zu geben, durch welche das Bolf etwa verpflichtet wurde, fur den Unterhalt der Priefter gu forgen. "Wer einen Priefter gebraucht, der magihn aus feiner eige= nen Tasche bezahlen!" Das war seine Antwort auf einen

Beschluß der Versammlung, den er von oben bis unten mit der Feder durchstrich, als man ihm denselben zur Genehmigung unterbreitete.

Costa Nica stand inzwischen unter der Dictatur Carillo's, und genoß eine Zeit der Ruhe, bei welcher es gedieb. Der Anbau des Kaffeebaums, welchem die Bewohner sich mit Borliebe widmen, wurde für das Land sehr ersprießlich.

Nicaraqua, San Salvador und Honduras hatten jedes ihre befondere und unabhängige Regierung, doch fam diefen Staaten ber Bunfch nach Wiederherftellung der Bundesrepublik nie völlig abhanden, und fie machten im Fortgange der Zeit mehr als einen Berfuch, die Union wiederherzustellen. Gie beriefen einen Congreß nach Chi= nandega in Nicaragua auf den 17. März 1842, aber Carrera und Carillo erklärten von vorne berein, daß fie denfelben nicht nur nicht beschicken, sondern auch jedem Bersuche gur Biederherstellung der Union entgegentreten würden. Indeffen traten doch die Bevollmächtigten der drei obengenannten Staaten gufammen, und famen überein, daß die Nationalregierung bestehen folle: 1) aus einem oberften Delegaten, der durch Wahl von der Mehrheit der Staaten ernannt werden folle; 2) aus einer Rathsversammlung, welche in derfelben Beife zu wählen fei; 3) aus einem Oberappellationsgericht. Jeder Staat follte im Uebrigen feine eigene Regierung und feine befonderen Gefete haben, auch über feine Staatseinnahmen felbständig verfügen. Man fieht, daß ein folder Borfchlag nicht im Mindeften geeignet mar, die Staaten eng mit einander zu verbinden; eine Centralregierung, der es an Geld und Macht fehlt, ift an und für fich ein Unding, und das obige Project blieb ohne Folgen.

Es war eine Thorheit, daß ein Theil der Liberalen, unter solchen Berhältnissen, eine Umwandelung der Dinge von einer Rücksehr Mozrazans erwartete. Sie versicherten ihn, daß er eine begeisterte Aufnahme sinden und der Sache der Bundesrepublik endlich zum Siege vershelsen werde. Im März 1842 schiffte er sich zu Valparaiso am Bord der Coquimbo ein, ein Theil seiner Begleiter bestieg ein anderes Fahrzeug, und im April landete er zu La Union in San Salvador. Die Enttäuschung ließ nicht lange auf sich warten. Morazan mußte sich, weil die Pläne der liberalen Centralisten noch unreif waren, nach dem

Safen Calderas in Cofta Rica begeben. Dort schloffen fich ibm fo viele Bewaffnete an, daß er die Sauptstadt einnehmen und den Dictator Carillo absehen fonnte; die Gesetgebung ernannte ihn zum Gouverneur, und die Union wurde proclamirt. Somit batte die Partei der "Coquimbos" gefiegt, und Morazan wollte in Nicaragua einrucken, um auch dort die Bundesrepublik wieder aufzurichten. Bu diefem Behufe follte Cofta Rica 2000 Mann und funfzigtaufend Thaler bewilligen. Aber das Bolf mochte vom Ariege nichts wiffen; die Recruten flohen in die Balder, Geld wurde nicht eingezahlt, und als man die Befchluffe der Gefetgebung mit Gewalt durchfeten wollte, wurde das Bolf misvergnügt und gab den Agenten Gehor, welche Carrera und England nach Cofta Rica geschickt hatten, um Morazans Autorität zu untergraben. Als dann unter des Prafidenten eigenen Unhangern Zwiftigfeiten fich erhoben, gewannen die Gegner leichtes Spiel; sie griffen ihn in San José an, von wo er nach Cartago entflob. Dort wurde er gefangen genommen, nach San Jose gurudgebracht, und am 18. September 1842 erschoffen. Er war der befte Mann, den Central-Amerika hervorgebracht hat; er ftarb fur feine Ideale, die freilich den Sauptfehler hatten, daß fie fich in einem Lande mit folden Volksbestandtheilen gar nicht verwirklichen laffen.

Es hat seitdem nicht an vereinzelten Bemühungen gesehlt, den Bund wieder auszurichten, aber alle ohne Ausnahme sind gescheitert. Bu einem Convente, der 1847 nach Nacaome in Honduras ausgeschrieben wurde, schiesten Guatemala und Costa Nica gar keine Bevollmächtigte; die drei anderen Staaten einigten sich über eine Art von Allianzvertrag, der aber weder den Centralisten noch den Föderastisten genehm war; er theilte das Schiessal aller halben Maßregeln. Bis auf den hentigen Tag dauert dieses Bollen und doch nicht Könzuen; das Bewußtsein, daß alle diese Staaten in ihrer Bereinzelung wenig bedeuten und daß sie doch eigentlich zusammengehören, tritt unablässig zu Tage und bricht immer wieder durch, aber Niemand will von vermeintlichen Nechten oder Interessen etwas opsern, und so kommt es, daß die Central-Amerikaner stets an dem Steine des Sissephus wälzen. Sobald man Schritte thut sich zu verständigen und auszugleichen, treten Eisersucht und Abneigung zu Tage, und das

Parteiftreben gewinnt allemal die Oberhand über die wirklichen Intereffen. Dabei schleppen alle diefe Staaten ein Gefühl der Dhn= macht mit fich herum, und fie wiffen, daß die Dinge, so wie fie find, nicht bleiben fonnen. Bahrend die Bereinigten Staaten den Foderaliften Borfchub zu leiften fuchten, bot England Alles auf, um eine Berftändigung nicht aufkommen zu laffen, bei welcher die den Nordamerikanern zuneigenden Liberalen zur Macht gelangen konnten. Ebenso war es bis heute das Beftreben der Servilen in Guatemala, die nbrigen Staaten im Gegenfat zu einander zu erhalten. Go fcheiterte denn auch im November 1849 ein neuer Verfuch der drei obengenannten Staaten: Honduras, Nicaragua und San Salvador, einen gemeinsamen Congreß und eine Bundesregierung zu bilden, die in Chinandega ihren Sit haben follte. Aber er fchlug fehl, weil bald nachher San Salvador und Honduras mit Guatemala in Krieg verwickelt wurden, in welchem Carrera fiegte. Nach Beendigung deffelben versuchte man abermals eine Ginigung der drei Staaten, und vereinbarte im October 1852 eine Art von Unionsverfaffung zu Tegucigalpa. Bu jener Beit war Cabanas, ein ftandhafter Freund Moragans und entschieden unitarisch gefinnt, Prafident von Sonduras, Nicaragua war damale der Foderation gleichfalle zugethan; in San Salvador verhielt fich dagegen der Prafident Duenas fehr lau; er fürch= tete, daß in diesem Dreibunde Sonduras ein ihm felber unbequemes Uebergewicht gewinnen könne, und mochte nicht mit Guatemala, das jeder Union entgegen war, in einen Rrieg gerathen. Deshalb erflarte er am 18. März 1853, daß San Salvador an feiner Souverainetat festhalte; ohnehin fei die öffentliche Meinung der Wiederherstellung einer Bundesregierung dermalen nicht gewogen, die außerdem von vorne herein schwach sein wurde, weil es ihr an Geldmitteln fehle; man durfe deshalb nicht Zeit und Geld vergenden, um Dingen nach: zujagen, die doch immer nur Projecte bleiben wurden. Auch Nicaraqua weigerte fich nun, das Uebereinkommen von Tegucigalpa als bindend anzuerkennen, und fo ftand Bonduras allein, das ohnehin mit Guatemala in einen blutigen und verheerenden Krieg verwickelt war, während San Salvador und Nicaraqua fich Carrera annäherten. Man gedachte nun den Bund, der nicht ju Stande ju bringen mar,

durch Einzelverträge zu ersetzen, welche die verschiedenen Staaten einzeln mit einander abschlossen. Aber Carrera verstand die Sache so, daß er an San Salvador die Zumuthung stellte, dieser Staat möge sich mit Guatemala vereinigen. Darauf wollte man nicht eingehen; das Verlangen selbst aber ist insofern von Bedeutung, als es zeigt, wie sehr die Servilen dahin streben, die übrigen Staaten unter die Oberleitung von Guatemala zu bringen. Dieser Tendenz ist England geneigt, weil die Servilen geschworene Feinde der Nordameristaner sind.

Im Jahre 1854 wurde Carrera unter dem Namen eines Präfischenten auf Lebenszeit zum Dictator von Guatemala erhoben; die neue Verfassung macht ihn völlig absolut. Die Kirche war seiner neuen Stellung nicht entgegen, weil er schon früher die Jesuiten zurückberusen und diesen den öffentlichen Unterricht überantwortet hatte; zugleich waren der Geistlichseit nach und nach wieder Privilegien erstheilt worden. In Guatemala laufen alle Fäden der servilen Partei zusammen, welche über ganz Mittel-Amerika verzweigt ist.

Coft a Nica hielt sich unter seinem Präsidenten Rafael Mora, einem Kausmann, welcher keine Säbelherrschaft aufkommen ließ, klügslich von allen Wirren fern, und ist dabei mehr gediehen als irgend einer der anderen Staaten. Nur mit Nicaragna war es von Alters her im Berwürfniß über den Besitz der Provinz Guanacaste, auf welche beide Anspruch machten. Erst im Ansang des Jahres 1856 ist es aus seiner vereinzelten Stellung herausgetreten und hat Krieg an Nicaragua erklärt.

San Salvador war lange Zeit überwiegend liberal und unionistisch, und als liberaler Staat mehrfach mit Honduras gegen den servilen Staat Guatemala verbündet. Aber im Jahre 1853 erstlärte es sich, gleich den übrigen, für souwerain, und sein Präsident, San Martin, schloß einen Bertrag mit Guatemala.

In Sonduras behielten die Liberalen die Oberhand so lange Morazans Freund, Cabañas, an der Spitze stand. Ihm ist im Jahre 1855 auf dem Präsidentenstuhle Lindo gesolgt. Während wir diese Beilen (Mai 1856) schreiben, ist es noch nicht recht klar, wie neuerdings in jenen Staaten die Parteiverhältnisse sich gestaltet haben.

Nicaragua endlich hat durch feine Beltlage, durch feine Stellung ale Beltpaffageland und durch feine Parteiverhaltniffe gegenwärtig eine hervorragende Bedeutung. Man ift befanntlich jahrelang mit dem Plane umgegangen, vermittelft des San Juanfluffes und der Ni= caragua. Seen einen großen interoceanischen Canal berguftellen. Diefes Unternehmen ift aufgegeben worden, weil die Ueberwindung der technifchen Schwierigfeiten unverhältnismäßig große Geldsummen in Unipruch genommen haben wurde. Aber die Nord-Amerikaner haben einen Trausit durch Nicaragua ins Leben gerufen, der als fürzester Berbindungsweg von und nach Californien umfangreich benutt wird. Seitdem haben fich viele ihrer Landsleute in Nicaragua niedergelaffen. Diefer Staat wurde in der befannten Streitigfeit über die Mosfitofufte, welche im Berlaufe des vorliegenden Werks ausführlich erörtert wird, von England beeintrachtigt. Ueber dieselbe Frage ift Großbritannien mit den Bereinigten Staaten in ein Berwurfniß gerathen, das gegenwärtig fortdauert. Reuere Ereigniffe haben diefe Spannung noch gefteigert und allem Unschein nach gewinnt die "mittelamerifanische Frage" immer größere Dimenfionen.

Es ift nicht unfere Aufgabe Tagesgeschichten zu schreiben; wir wollen nur einige Bemerkungen bingufugen, welche gum Berftandniß beitragen fonnen. Frankreich hat vor Jahren eine Kriegsbrigg an die Rüfte von Cofta Rica geschickt, deren Befehlshaber, de Guendon, von der Regierung eine Entschädigung für eine wirkliche oder vermeintliche Beeinträchtigung frangofischer Untberthauen verlangte; der eigentliche 3meck feiner Reife mar aber fein anderer als die Dinge in Central-Amerika zu fondiren. Die Cofta Ricaner waren fo freundlich und zuvorkommend, daß sie sogar geneigt waren Frankreich eine Urt von Protectorat über Cofta Rica zu gewähren. Die Sache hatte weiter feine Folge, weil man in Paris vollauf mit anderen Dingen beschäftigt war. Aber England betrachtete diefe Borgange mit Mistrauen; und um jedem fremden Ginfluffe die Spite bieten, und namentlich auch die Schritte der Nord-Amerikaner naber beobachten zu können, befette es im Namen des von ihm erfundenen Mosfitofonigs, am 1. Januar 1848 die Stadt San Juan Nicaragua an der Mundung des gleichnamigen Stromes, nachdem es ichon fruher dem Staate Sonduras mannigfache Berlegenheiten bereitet und demfelben namentlich die Bay-Infeln geraubt hatte. Ueber das Rähere verweisen wir auf den betreffenden Abschnitt in diesem Werke.

In Nicaraqua murde 1852 an die Stelle Lorenzo Pinedos ein der fervilen Bartei angehöriger Farbiger, Chamorro, zum Präfidenten gewählt, der am 17. Marg 1854 ein Schutz und Trutbundniß mit Guatemala fchloß. Gegen ihn erhoben fich deshalb die Liberalen Francisco Caftellon der fich jum Gegenpräfidenten aufwarf, und der General Bereg. Beide befetten im Mai die Stadt Leon und ruckten von dort aus gegen die Sauptstadt Granada in welcher Chamorro monatelang eingeschloffen blieb. Er ftarb am 12. Mai 1855, und erhielt Eftrada jum Nachfolger. Der Krieg dauerte fort; beide Barteien erhielten bewaffneten Bugng aus anderen Staaten; die Gervilen aus Guatemala, die Demokraten aus Sonduras. Nachdem die Fehde faft anderthalb Jahr gedauert hatte, gewannen allmälig die Servlien mehr Boden, besonders seitdem Carrera ihnen den sogenannten Tiger Guardiola, einen aus Sonduras verbannten, wegen feiner entfetlichen Graufamkeiten berüchtigten Mestigen zu Silfe gefandt hatte. In diefer Bedrängtheit mandte fich Castillon nach Gan Francisco an einen sogenannten Flibuftier, Bilbelm Balfer, ber zwei Sabre früher ben mislungenen Versuch gemacht hatte, sich in Untercalifornien und Gonora festzuseten. Walter tam an der Spite einer entschlossenen Schaar von Buchfenschützen im Commer 1855 in Folge dieser Aufforderung als Bundesgenoffe der liberalen Partei, murde nebft feinen Begleitern in Nicaragua mit dem Burgerrechte begabt und völlig naturalifirt. Einige Monate lang zog er im Lande umber, war anfangs nicht vom Blude begunftigt, jog dann aber im Berbfte gegen Granada, und eroberte mit faum einhundert Mann diefe Sauptstadt.

Damit war die Herrschaft der Servilen gestürzt und Walfer der eigentliche Gebieter von Nicaragua. Er wollte die Parteien versöhnen, und anfangs schienen die Dinge einen regelmäßigen Berlauf nehmen zu wollen. Zum Präsidenten wurde ein gemäßigter Mann, Don
Patricio Rivas gewählt; Walfer, welchem der Oberbesehl über die
bewassnete Macht blieb, wurde vom Erzbischof als Netter des Landes
in der Kathedrale seierlich gesegnet, und nach wenigen Wochen war

im gangen Lande Ruhe bergeftellt. Bald zeigte es fich indeffen, daß die nene Ordnung der Dinge auch ihre Gegner hatte, vor denen der glude liche Freibeuter auf der Sut fein mußte. Ginmal fab England mit äußerstem Misveranugen, daß bewaffnete Nordamerifaner fich in einem fo wichtigen Baffagelande festfetten; fodann waren die ihrer Macht beraubten Servilen unversöhnlich, und warteten nur die Zeit ab, um fich gegen den Dankee zu erklären, der ichon als Protestant bei den Prieftern Widerwillen erregen mußte. Endlich faben auch viele Liberale ungern, daß Balker nach und nach einige taufend bewaffnete Nord= Umerifaner und Deutsche ins Land jog; ne befürchteten, wohl nicht mit Unrecht, daß fie bald nicht mehr Berren im eignen Saufe fein wur-Die Regierungen von San Salvador und Sonduras verhielten fich fühl gegen den Fremden, und als im Marg 1856 die Regierung von Nicaraqua an jene von Costa Rica einen Bevollmächtigten, den Dberften Schlefinger, ichicte, um über einige Berwurfniffe Ausgleidungsversuche zu machen, murde derfelbe furger Sand über die Grenze jurudgeschickt. Gleich darauf erfolgte eine Kriegserklarung von Seiten Cofta Rica's, in einem für die Nord-Amerikaner äußerst feindlichen Sinne, denn fie besagt, daß es auf Bernichtung derfelben abgesehen fei. In dem erften Treffen gog Oberft Schlefinger den Rurgern. Run aber fommt eine weitere Berwickelung hingu. Die Cofta Ricaner haben in barbarischer Weise unbewaffnete Rord - Amerikaner, auch Frauen und Kinder ermordet, die mit Walfer in feinerlei Berbindung ftanden. Gegen diesen Frevel bat der nordamerikanische Ministerpräfibent Bheeler in Nicaragua, auf das icharffte remonftrirt, und in den Bereinigten Staaten ift die Aufregung auf einen hohen Grad ge= ftiegen.

So liegen die Dinge mahrend wir diese Blatter in die Preffe ges. Es unterliegt keinem Zweifel daß demnachst die centralamerikas nischen Staaten Schauplat wichtiger Begebenheiten werden.

## Central = Amerifa.

## Erstes Kapitel.

Geographische und topographische Gestaltung von Central-Amerika und ihr Einfluß auf die Bevölkerung.

Central-Umerika verwirklicht in Bezug auf seine Lage die alte Vorstellung von einem Centrum, einem Mittelpunkt der Erde. Es verknüpft die beiden großen Halben des amerikanischen Festlandes, die nördliche und die südliche Halbengel, mit einander, und seine Häsfen sind im Often Europa und Afrika zugekehrt, im Westen vermitteln sie die Verbindung nach Polynesien, Australien und Asien.

Ein Blid auf die Karte zeigt, daß bei der Landenge von Tehuantepec der mexicanische Meerbusen nur etwa funfzig Stunden Beges vom westlichen Ocean entfernt liegt; die Quellfluffe des Coapacoalcos, ber in jenen Golf ftromt, greifen gleichsam in einander mit jenen des Chicapa, welcher in das Stille Weltmeer mundet. Weiterhin wird der Continent wieder breiter; nach Besten bin liegt das Tafelland von Guatemala, im Norden und Often die ausgedehnten Cbenen von Tabasco, Chiapa und Ducatan. Diefe Abtheilung wird im Gudoften von Golf oder der Bay von Honduras bespült, und dann verengt fich die Breite des Festlandes wieder auf etwas weniger als einhun= dertundfunfzig englische Meilen oder ungefähr fiebenzig Begftunden. Bwifchen diefer Bay und dem Großen Ocean finden wir die bemerfenswerthe Erscheinung, daß die Cordilleren vollständig unterbrochen find; dort liegt ein großes Querthal, das gerade von Rorden nach Central-Amerifa. 1

Süden zieht. Durch daffelbe fließt der große Strom Ulua zum Utlantischen Ocean, und der kleinere Goascoran mündet in die Fonseca-Bay, also in das Stille Weltmeer. Weiter nach Süden hin, jenseit des großen querlausenden Beckens von Nicaragua, liegt der schmase Ishmus von Panama, über welchen sich zu zwei verschiedenen Malen der Strom der Auswanderung ergossen hat, früher nach Peru, und in unseren Tagen nach den goldblinkenden Küsten von Calisornien.

Die topographischen Eigenthumlichkeiten Central-Amerika's find nicht minder bemerkenswerth. Nicht ohne Grund ift behauptet worsden, daß dieses Land in Bezug auf seine physische Erscheinung und die Gestaltung seiner Obersläche gleichsam einen Inbegriff und Auszug aller andern Länder und Klimate der Erde darbiete. Dicht neben einander liegen hier Hochgebirgsketten, einzeln emporragende wulkanische Spitberge, hohe Tafellander, Tiefthäler, breite fruchtbare Ebenen und ausgedehnte Alluvionen. Dazu kommen große schöne Seen und majestätische Ströme, ein üppig wucherndes Thier- und Pflanzenleben, und alle klimatischen Abstusungen von der heißen Jone bis zur erfrischenden Kühle eines ewigen Frühlings.

Die große Cordillere läuft auch hier, wie in Sudamerifa, in der Nabe der Ruften des Stillen Beltmeeres, aber die Kette ift, wie ichon bemerkt wurde, mehrfach unterbrochen; fie bildet einzeln liegende Gebirgereihen, ifolirte Erhebungen, Sugelgruppen und Knoten, und zwischen diesen hindurch finden die Strome aus den Sochthälern des Binnenlandes ihren Weg zu dem einen oder andern Weltmeer. Aus diefer Configuration des Gelandes ergiebt fich, daß die größte Maffe der Alluvionen am mexicanischen Golf und am caraibischen Meer liegen muß. Sier fällt in größerer ober geringerer Menge bas gange Sahr hindurch Regen, der Pflanzenwuchs ift ungemein üppig, das Klima heißseucht und somit auch ungesund. Der Paffatwind weht aus Nordoft; die Feuchtigkeit, mit welcher er geschwängert ift, verdichtet fich über den höher gelegenen Theilen des Continents und ftromt dem Atlantischen Ocean zu. Dagegen ift die pacifische Abdachung vergleichsweise troden und gefund, und daffelbe gilt von den hochliegenden Gegenden im Innern.

Central-Amerika hat drei beutlich markirte Mittelpunkte der Er-

hebung, durch welche bis zu einem gewissen Grade die politischen Einstheilungen bedingt worden sind. Das erste Centrum wird gebildet von der großen Ebene oder dem durchbrochenen Tasellande von etwa 4000 Fuß Meereshöhe. Dort liegt die Stadt Guatemala; dort entspringen die breiten Ströme Usumasinta und Tabasco und sließen nach Norden durch Chiapa und Tabasco in den mexicanischen Meersbusen. Ihre Quellgewässer verschlingen sich mit jenen des Motagua oder Gualan, welche nach Osten hin dem Golf von Honduras zusallen, und mit den kleineren Gestießen welche nach Westen hin in das Stille Weltmeer sich ergießen.

Sonduras wird von einer Gebirgskette eingenommen, welche vom Großen Ocean aus gesehen wie eine gewaltige Mauer erscheint; sie vertheilt sich aber in zahlreiche Ausläuser und kleinere Berzweigungen nach Norden und Osten, gleichsam wie die Finger einer ausgebreiteten Sand. Zwischen diesen Ketten, und manchmal von Hügeln völlig umschlossen, liegen mehrere breite Thäler oder Ebenen von verschiedener Bodenerhebung. In ihnen sammeln sich die Gewässer von taussend kleinen Ninnsalen; sie bilden viele beträchtliche Flüsse, welche nach Norden und Osten hin in die caraibische See, nach Süden und Westen in den südlichen Ocean fallen. Dahin gehören auf dem östlichen Abhange der Chamelicon, Ulua, Lean, Roman oder Tinto, Patuca, Coco (Wanks oder Segovia), auf dem westlichen der Cholusteca, Nacaome, Goascoran, San Miguel und Lempa.

Zwischen diesem Centrum der Bodenerhebung und dem dritten, nämlich jenem von Costa Rica, liegt das Becken der Nicaragua - Seen mit seinen grünen Abhängen und sanst gewellten Ebenen. Den Kern der Erhebung in Costa Nica bildet der in ihrer Mitte emporrasgende Bulkan von Cartago. Dort nimmt die Cordillere ihren Charakter einer großen zusammenhängenden Gebirgsbarriere eine Strecke lang abermals auf, fällt jedoch bald wieder ab und bildet auf der Landenge von Panama nur niedrige Hügelketten.

Central-Amerika hat eine beträchtliche Anzahl großer und schöner Seen. Dahin gehören der Nicaragua und der Managua, welche unter allen den größten Flächeninhalt haben; der Dojoa oder Taulebe in Honduras; Guija und Flopango in San Salvador, und in

Guatemala der Golfo Dulce, der Peten oder Iga, der Utitlan oder Amatitlan.

Bir wenden uns zu den Seeh afen. Guatemala hat an der atlantischen Rufte Balize, Jabal und Santo Tomas; von diesen ift nur der lettere einigermaßen gut; Sonduras hat Omoa, Buerto Caballos, Buerto Sal oder Triunfo de la Cruz, Trugillo und andere; Nicaragua hat Gracias a Dios, Bluefields und San Juan. Cofta Rica befitt an feiner Oftfufte feinen guten Safen, wohl aber an bem westlichen Gestade Golfo Dulce, Bunta Arenas und Caldera. Stillen Ocean finden wir in Nicaragua: Culebra, Salinas, San Juan del Sur und Realejo; in Sonduras mehrere in der Konfecaban. nämlich den Freihafen Amapala, San Lorenzo und La Paz; in San Salvador: La Union, und in der Fonsecaban Jiquilisco oder Espiritu Santo, Jaltepec oder Concordia, La Libertad und Acajutla oder Sonsonate; diese beiden letteren find eigentlich nur Rheden. Guatemala hat blos den Ankerplat Igtapa. Die besten Safen am Atlantischen Ocean find: Santo Tomas, Omoa, Buerto Caballos und San Juan del Norte; am pacifischen Gestade: Realejo, der Frethafen Amapala auf der Infel Tigre und La Union.

Den Flächeninhalt von Central Mmerika kann man auf etwa 155,000 englische Geviertmeilen angeben; er wäre demnach etwa so groß wie die sechs Staaten Neu-Englands nehst den mittleren Staaten der nordamerikanischen Union. Die Bevölkerung stellt sich in runden Ziffern auf ungefähr zwei Millionen Seelen, wovon 850,000 auf Guatemala kommen, auf San Salvador 394,000, Honduras 350,000, Nicaragua 300,000 und Costa Nica 125,000.

Die geographische und topographische Gestaltung eines Landes hat allemal einen sehr bedeutenden, oftmals einen geradezu entscheizdenden Einsluß auf den Charafter und die Bestimmung eines Bolses. Die Beschaffenheit und die Ausdehnung eines solchen Einslusses tritt gerade in Central-Amerika sehr deutlich hervor. Die Spanier sanden zur Zeit der Entdeckung zwei von einander ganz verschiedene Bewohenergruppen. Auf den Hochebenen, im Binnenlande und auf der pacissischen Abdachung, wo verhältmäßig wenig Regen fällt, das Landossen, das Klima verhältnißmäßig fühl und gesund ist, lebte eine zahle

reiche Bevölkerung, welche in der Gesittung ziemlich weit vorangesschritten war und geordnete Staaten bildete. Auf der atlantischen Abdachung dagegen fanden die Entdecker dichte Urwälder, niedrige Küsten mit Sümpsen und Lagunen, dazu eine brennend heiße Sonne und ungesunde Miasmen; dort streisten wilde Stämme umher, die eigentlich keinen sesten Bohnsit hatten, sich von Dem nährten, was Wald und Feld freiwillig darbot, oder was sie als Beute vom Fischsang und der Jagd in ihre Hitten heimbrachten. Sie waren ohne gesellschaftlichen Berband und hatten keine eigentliche Keligion.

Diefer ethnologische Gegensat wurde durch die natürliche Beschaffenheit des Bodens bedingt. Die Bewohner der atlantischen Abdachung konnten zu keiner höhern Entwickelung gelangen; fie waren machtlos gegenüber der üppig wuchernden Gewalt eines tropifchen Pflanzenwuchses, einer wilden Natur, gegen welche auch der civilisirte Meusch mit aller Ueberlegenheit, welche die Civilisation ihm zu Gebote ftellt, noch nichts hat ausrichten können; fie behauptet in den breiten Alluvialgegenden Central = Amerika's ihre Herrschaft bis auf den heutigen Tag. Der Indianer wurde dort Jäger aus Nothwendigkeit, er blieb ein umherstreifender Mensch und lebte in Streit mit seines Gleichen. Er war wild, fast wie die Thiere des Baldes. Bei ihm fonnte von Entwickelung zu einer höhern Gefittungsftufe feine Rede fein; fie kounte nur entstehen, wo gunftigere Naturverhaltniffe den Menschen vor unablässiger Noth und Bedrängniß sicherstellten, wo milberes Alima, ein leicht zu bestellender Boden, der vielfältigen Ertrag an einheimischen Früchten gab, zur Anfässigmachung einluden, und wo Zeit übrig blieb auch an der Ausbildung des innern Menichen zu arbeiten. Unter fo gunftigen Umftanden lebten die Bewohner der Hochebenen von Honduras und Guatemala. Sier luden ausge= dehnte und fruchtbare Savannen zum Ackerbau ein, und gaben auch bei der Beftellung vermittelft noch unvollkommener Berkzeuge eine ergiebige Ernte. Bielleicht war hier der Mais, diese Sauptstütze der eingeborenen Civilisation in Amerika, einheimisch, und wurde von da aus nach Norden hin über Mexico und Florida verbreitet. Wenigftens weisen Sprachen und Ueberlieferungen der Bolferfamilien, welche fich in den genannten Regionen niedergelassen haben, auf die Sochebenen von Guatemala als die alten Urfige hin.

Dieselben natürlichen Bedingungen, welche der Entwickelung und höhern Ausbildung der Menschen in einem Theile Central-Amerika's Borschub leisteten und in einem andern sie gar nicht auffommen ließen, üben noch heute ihre volle Krast und Geltung. Die Spanier hielten sich nicht dabei auf, einen ungleichen Kampf gegen die wilde Natur auf der atlantischen Seite zu führen, sondern siedelten sich in den trockenen, gesunderen, ihnen in jeder Beziehung mehr zusagenden Ländern im Innern und auf der pacifischen Küste an. Das Moskitogestade wird noch jest von Wilden durchschwärmt, an welchen die Berührung mit civilisirten Menschen im Lause von drei Jahrhunderten nichts geändert hat. Dagegen lebt im Staate San Salvador eine im Berhältniß zum Flächeninhalt doppelt so zahlreiche Bolksmenge als in irgend einem andern Theile des spanischen Amerika, ja sie ist relativ so groß als jene von Reusengland.

So wird begreislich weshalb auf der einen Seite die Anstedelmagen und die Bewohnerzahl sich mehrten, während auf der andern Beides nicht stattfand. Erst wenn alle Theile von Central- und Süd- Amerika, welche klimatisch begünstigt sind, eine überschüssige Bevölkerung abzugeben, und vielleicht die Fortschritte in Bissenschaft und Kunst dem Menschen Mittel an die Hand gegeben haben, den Krankheiten und überhaupt den physsichen Hindernissen, welche im Stromgebiete des Amazonas und des Orinoko und an der Moskitostüfte vorherrschen, erfolgreichen Widerstand zu leisten, — erst dann, sagen wir, werden die Einslüsse der Civilisation in zene Gegenden dringen, denn dann erst werden sie eine eigenklich civilisirte Bevölskerung erhalten können.

Der Schwerpunkt für die Gesittung liegt demnach in Central-Amerika auf der pacifischen Seite. Californien, der größere Theil von Mexico, und außerdem einige südamerikanische Staaten werden über kurz oder lang dahin kommen, daß sie eine ähnliche Stellung gewinnen, wie Westindien sie Europa und den Vereinigten Staaten gegenüber einnimmt. Sie werden aber den Vortheil haben, daß sie Bassageländer sind, und vielleicht den Handel zwischen der östlichen und westlichen Salbkugel über ihr Gebiet lenken. Ihr Geschick ist schon in ihren Rüstenumrissen klar vorgezeichnet, und nicht minder in ihrer Oberstäche wie überhaupt in ihrer geographischen Lage.

## 3weites Kapitel.

Betrachtungen über das Klima von Central - Umerifa.

Aus den Eigenthümlichkeiten der Bodengestaltung erklärt sich die unendliche Mannigsaltigkeit des Klima's von Central-Amerika. Das Land liegt zwischen dem 8. und 17. Grad nördlicher Breite, und würde an und für sich im Allgemeinen eine etwas höhere Temperatur haben müssen als Bestindien. Das trifft auch an der Küste zu, denn diese hat ziemlich dasselbe Klima wie die Antillen und sehr gleichsörmige Witterungsverhältnisse. Die Gestalt und Lage des Gestadelandes, die Nähe des Gebirges und die vorherrschenden Winde üben natürlich ihre Einwirkungen aus. Die Sitze ist an der pacifischen Küste nicht so drückend als an der atlantischen; der Temperaturunterschied zwischen beiden weicht indessen nicht erheblich von einander ab, allein auf der westlichen Seite ist die Atmosphäre trockener und reiner.

Die niedrigste Temperatur in Central Mmerika hat das Hoch- land — die Altos — im nördlichen Guatemala. Bei Quesaltenango, der Hauptstadt jenes Departements, fällt zuweilen Schnee, der allerdings bald wieder verschwindet, und das Thermometer steht selten lange auf dem Gefrierpunkte. In der Umgegend der Stadt Guatemala ist die Thermometerscala von 55 bis 80 Grad, im Durchschnitt 72 Grad Fahrenheit. Bera Paz, das nordöstliche Departement von Guatemala, zu welchem das Küstenland unterhalb Ducatan bis zum Golso Dulce gehört, ist etwa 10 Grad wärmer; diese ganze Strecke von Balize bis Izabal und Santo Tomas ist heiß und ungesund, und dasselbe gilt, wenn auch in geringerm Grade, für die ganze nördliche und östliche Küste von Omoa bis zum Cap Gracias a Dios; hier üben die bis in die Nähe des Meeres vortretenden Gebirge und die in einem nicht unbeträchtlichen Theile des Jahres vorherrschenden

Nordwinde einen gunftigen Ginfluß. Der Staat San Salvador liegt gang auf der pacifischen Seite; er hat einen fleinern Flachen= inhalt als die übrigen, ift aber verhaltnismäßig am ftarkften bevolfert, wiewohl feine Temperatur hoher fein mag als jene von Buatemala und Honduras, denn er liegt nicht fo hoch als diefe beiden. Gleichwohl ift die Sige nirgende drudend, mit Ausnahme einiger Bunfte an der Kufte, g. B. Sonsonate, San Mignel und La Union, wo übrigens der hohe Stand der Temperatur durch die Dertlichkeiten bedingt wird. Sonduras, das heißt "die Tiefen," hat eine fehr mannigfaltig gestaltete Oberfläche, und folglich auch eine entsprechende Berichiedenheit in den Temperaturverhaltniffen. Im Allgemeinen ift das Klima gang herrlich; die Temperatur der bedeutendften Städte, Tegucigalpa, Comanagua, Juticalpa und Gracias beträgt etwa 74 Grad. Das Departement Segovia in Nicaragua, das an Sonduras grenzt, hat eine ähnliche Oberfläche und Temperatur, mahrend der Saupttheil von Nicaragua in jeder Beziehung davon abweicht und seine besonderen topographischen und klimatischen Eigen= thumlichfeiten hat. Die mittlere Temperatur an den großen Seebeden ift ungefähr 79 oder 80 Grad; diefes Resultat wird aber nicht durch die Lage bedingt, sondern hat andere Urfachen, die ich in mei= nem Werke über Nicaragua geschildert habe. Die Bevölkerung von Cofta Rica wohnt hauptfächlich auf der Westabdachung des Bulfans von Cartago, und kann fich jeden Temperaturgrad verschaffen, von der drückenden Site der Hafenstadt Bunta Arenas bis zu dem immer= währenden Frühling von San José, oder zu dem Berbstwetter in dem klimatischen Gürtel oberhalb der frühern Sauptstadt Cartago. Die öftliche Abdachung von Cofta Rica ift unbewohnt, und die Rufte von der Chiriquilagune nach Norden bin niedrig und ungesund. diese Bemerkung gilt von der gangen Kufte Central = Amerika's von Trugillo abwärts, also insbesondere auch von der ganzen sogenannten Mosfitofufte. Deshalb leben dort auch feine Menschen außer einigen armfeligen Indianerstämmen, mahrend an dem pacififchen Geftade viele Städte liegen und, wie gefagt, dort eine beträchtliche Bolfsmenge wohnt.

Auf Anfang und Dauer ber sogenannten Jahreszeiten, ber naf-

fen und der trockenen, üben örtliche Urfachen fo großen Ginfluß, daß Das, was von einem Blate unbedingt gilt, an einem andern nur theilweise vorkommt. Der größte Unterschied findet natürlich zwischen der atlantischen und pacifischen Abdachung des Continents statt. Central-Amerika liegt im Bereich ber Bone ber Nordoffpaffate, welche über den atlantischen Ocean weben und das Festland erreichen, wenn fie mit Feuchtigkeit ftark gefchwängert find. Ginen Theil derfelben verlieren fie allerdings auf den caraibifchen Infeln, erfegen aber diefen Abgang wo nicht völlig so doch zum größten Theil, indem sie über das caraibische Meer streichen. Die hohen Gebirgscentren in Guate= mala, Honduras und Cofta Rica seten diesen Winden eine Schranke, fangen fie gleichsam auf, und der feuchte Niederschlag strömt bann vermittelft gablreicher großer und kleiner Gefließe bem atlantischen Ocean zu. Aber nicht alle Gebirge Central = Amerifa's find hoch genug, um den Baffat aufzuhalten; dazu kommt daß fie von Querthälern, 3. B. jenen der Nicaraquafeen und dem von Comavagna in Bonduras unterbrochen werden. Go erklart es fich, daß in einem gro-Ben Theile des Jahres die Paffate ungehemmt über den Continent hinwegwehen, und wenn fie die pacifische Abdachung erreichen, durch ihr Streichen über bas Sochland im Innern hinweg ichon abgefühlt find und einen großen Theil ihrer Feuchtigkeit abgegeben haben. Deshalb ift diese Abdachung gefunder, sie hat ein vergleichsweise kuhles und viel trockeneres Klima, und darum auch, wie schon mehrfach bemerft wurde, eine ftarfere Bevolkerung.

Im atlantischen Gestadelande von Central Mmerika giebt es streng genommen keine trockene Jahreszeit. In den vier Monaten zwischen Mai und October weht der Passawind nicht; es wird dann weniger Feuchtigkeit niedergeschlagen und diese Abdachung hat dann eine vergleichsweise allerdings trockene Jahreszeit. Während derselben Monate hat die pacifische Seite West= und Südwestwinde, welche ihren seuchten Inhalt an den westlichen Abhängen der Gebirge ablagern, so daß dort Regenzeit ist. Aber diese pacifischen Winde sind eigentlich nur gesteigerte Seebrisen und halten gewöhnlich blos einige Stunden lang an; auch der sie begleitende Regen dauert nur kurze Zeit, und fällt gewöhnlich Nachmittags oder bei Nacht. Es

kommt felten vor, daß es an einem Tage ohne Unterbrechung regnet. Indessen fallen hin und wieder auch sogenannte Temporales ein, Regenschauer, die einige Tage ohne Unterbrechung anhalten. Ich habe drei Regenzeiten in Central-Amerika erlebt, aber nur einen einzigen Temporal.

Das hier Gesagte findet seine Anwendung auf die Rufte. Die hohen Tafelländer im Innern haben ihr besonderes Klima, und find ohne ftarfen Regen oder anhaltende Durre. Die Winde haben, wenn fie diefe Plateaux erreichen, schon den größten Theil ihrer Feuchtigkeit abgegeben, fie bringen aber doch, sowohl von Beften wie von Often her, Regen. Die Tafellander liegen bem Stillen Ocean naber als dem Atlantischen, fie haben deshalb Manches mit dem pacifischen Klima gemein, bem auch einigermaßen ihre Sahreszeiten entsprechen. Die recht eigentlich im Mittelpunkte von Sonduras liegende Ebene von Comapaqua ift von beiden Oceanen gleichweit entfernt und kann jur Erläuterung bieses Berhaltniffes dienen. Dort fällt in jedem Monate mehr oder weniger Regen und zwar in leichten Schauern von furger Dauer, wenn die pacifische Rufte trockene Jahreszeit hat; dagegen halt mahrend der naffen Sahreszeit der Regen langer an und fällt in ftarferer Menge. Aber anhaltende Regenguffe, Temporales, find bort unbefannt.

Diese allgemeinen Bemerkungen finden ihre Bestätigung durch nachfolgende Angaben, die Alles enthalten, was ich über den Gegenstand persönlich beobachtet oder aus zuverlässigen Quellen ersuhr.

Costa Nica. Das Klima ist sehr seucht; sechs Monate im Jahre fällt Regen. Auf der pacifischen Seite ist es kühl und gesund, an der atlantischen heißseucht und ungesund. Kühl und gesund auf den Taselländern im Innern, wo der Thermometerstand im Lause des Jahres von 65 bis 75 Grad F. wechselt. Die Regenzeit am Stillen Weltmeere und im Innern dauert von April bis November; aber an der atlantischen Küste sindet das Umgekehrte statt; sie währt dort von November bis Februar \*).

<sup>\*)</sup> Bosquejo de la Republica de Costa Rica etc. por Felipe Molina. Nueva York 1851. p. 28. Galindo, im Journal of the

Nicaragua. Ueber das Klima dieses Staates wurden 1850 und 1851, während der Vermessungsarbeiten für den damals projectirten Schisscanal, Beobachtungen angestellt. Sie erstreckten sich indessen nur auf den Isthmus, welcher den Großen Ocean vom Nicaraguasee trennt, also auf Dertlichkeiten, wo die Passate durch das Stromthal des San Inan und über den Nicaraguasee streichen und keine hohen Gebirge antressen, an denen sie die Tenchtigkeit niederschlagen können; das geschieht erst an den vulkanischen Spisbergen von Omotepec und Madeira. Darans erklärt sich, weshalb der Isthmus von Rivas jährlich eine größere Negenmenge hat, als irgend ein anderer Theil der pacifischen Küste von Central-Amerika. Folgendes ist das Ergebniß der Thermometerbeobachtungen zu Rivas in den Jahren 1850 und 1851.

| - /              |                  |        |                    |        |
|------------------|------------------|--------|--------------------|--------|
| Monate.          | Mittlerer Stand. |        | Niedrigster Stand. | Scala. |
|                  | Grad.            | Grad.  | Grad.              | Grad.  |
| September 1850   | 78, 12           | 88     | 71                 | 17     |
| October =        | 77, 0            | 86     | 70                 | 16     |
| November =       | 78, 42           | 86     | 74                 | 12     |
| December =       | 77, 11           | 84     | 72                 | 12     |
| Januar 1851      | 76, 40           | 87     | 69                 | - 18   |
| Februar =        | 76, 0            | 84     | 70                 | 14     |
| März =           | 77, 0            | 84     | 72                 | 12     |
| April =          | 78, 83           | 88     | 72                 | 16     |
| Mai =            | 78, 29           | 91     | 68                 | _ 23   |
| Juni *           | 77, 12           | 88     | 71                 | 17     |
| Juli =           | 76, 98           | 86     | 71                 | 15     |
| August =         | 76, 20           | 86     | 71                 | 15     |
| Sept. 12. =      | 79, 10           | 86     | 74                 | 12     |
| Total=mittlere I | lemp. 77, 42     | 86, 45 | 71, 15             | 15,30. |

Der hochste Stand in der Scala fällt in den Mai und betrug 23 Grad; die mittlere für das ganze Jahr betrug nur 15 Grad. Die Sitze ist zu keiner Zeit im ganzen Jahre so stark wie in Neuwork während der Sommermonate. In den Monaten Juni, Juli und August 1850 betrug die mittlere Thermometerscala in der Stadt Lan-

Royal geographical society of London, V. 134. bemerkt, daß das Rlima von Cofta Rica fehr verschieden sei und, je nach der Bodenerhes bung, von 50 bis 60 Grad F. wechsele.

fingburg im Staate Neupork 71,5 Grad, die mittlere höchste 93,66 Grad; die mittlere niedrigste 47,33 Grad, und die mittlere Scala 46 33 Grad; zu Jamaica auf Long Island im Juli und August desselben Jahres stellte sich der Durchschnitt der Mitteltemperatur auf 75,15 Grad; der Durchschnitt der höchsten auf 95,50 Grad, der niedrigsten auf 61,50 Grad und der Durchschnitt der Scala auf 43,27 Grad.

Ueber die Regenmenge liegen für Rivas forgfältige Meffungen für das Jahr vom 9. September 1850 bis zum 25. September 1851 vor. Sie ergaben in Zollen und Decimalen:

| September  | 1850 | 7, 005    | Bon. |
|------------|------|-----------|------|
| October    | 3    | 17, 860   | =    |
| November   | =    | 1, 395    | =    |
| December   | =    | 3, 210    | =    |
| Januar     | 1851 | 0, 380    | =    |
| Februar    | =    | 0, 000    | =    |
| März       | 2    | 1, 410    | =    |
| Upril      | =    | 0, 430    | =    |
| Mai        | :    | 9, 145    | =    |
| Juni       | =    | 14, 210   | =    |
| Juli       | =    | 22, 640   | =    |
| August     | =    | 11, 810   | =    |
| Septemper  | =    | 13, 240   | =    |
| Total=3011 |      | 102, 735. |      |
|            |      |           |      |

Für die zwölf Monate vom 9. September 1850 bis dahin 1851 ergab sich eine Regenmenge von 97,71 Zoll. Un 139 Tagen siel Regen, 226 Tage waren trocken. In den sechs Monaten von Mai bis October einschließlich, also in der nassen Jahreszeit, sielen 90,89 Zoll und in den sechs trockenen Monaten nur 6,82 Zoll. Diese Beschachtungen wurden, wie gesagt, zu Nivas gemacht unter dem Lee des Bulkans von Omotepec, wo mehr Regen fällt als zu Granada oder Leon im nördlichen Theile des Staates. In Nivas siel nur in einem einzigen Monate, im Februar, kein Regen; in Leon dagegen siel vom 1. Januar bis zum 1. Upril 1850 auch nicht ein Tropsen. Der durchschnittliche Regens und Schneefall im Staate Neuhork wähsrend der zehn Jahre vor 1846 betrug 34,15 Zoll. Die größte Menge während eines Jahres ergab 37,04 Zoll und die geringste 32,10 Zoll.

Sonduras. Im nördlichen und öftlichen Theile dieses Staates ift die Temperatur höher als in den übrigen, sie nimmt aber landein-wärts hin rasch ab, und die Einwirkungen der benachbarten Gebirge verspürt man schon, bevor noch das Ansteigen des Bodens bemerkbar wird. Auf den Hochebenen wechselt das Klima mit der Meereshöhe, und je nachdem sie den vorherrschenden Winden ausgesetzt sind. Das Klima von Honduras läßt sich also nicht genau durch eine Formel bezeichnen; man kann nur sagen, daß es ungemein mannigsaltig und die Temperatur für das Gedeihen der Erzeugnisse aller Jonen vorsbanden sei.

Thomas Young hat an der Mündung des Rio Tinto in der Hondurasbay unter 16 Grad N. Br. 85 Grad W. 2. für ein Jahr (1841?) Beobachtungen angestellt, und seiner Tabelle solgende Bemerkungen hinzugesügt: "Das Klima ist ziemlich gleichmäßig das ganze Jahr hindurch; Thermometerstand von 62 bis 86 Grad F., so daß man keine excessive Size empfindet, indem diese während der meisten Zeit im Jahre von der angenehmen Seebrise und manchmal durch erfrischenden Nordwind gemilbert wird. Wenn dieser letztere aushört und die Seebrise wieder einsetzt, so ist die Wirkung auf den menschlichen Körper und überhaupt auf die uns umgebenden Gegenstände deutsich wahrzunehmen. Die ganze Natur scheint diesen Einssluß zu empfinden, und man erfreut sich an dem gesunden Seewinde, nachdem man vorher während des naßkalten Nordwindes um ein Feuer gekauert gelegen hat."

Die nachstehenden Thermometerbeobachtungen am Rio Tinto wurden um die Mittagszeit angestellt.

| Monate. | Mitt | lere | Tem | peratu | r. herrschender Wind. | Wetter.                                    |
|---------|------|------|-----|--------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Januar  | 62   | bié  | 66  | Grat   | . Nord.               | Naß; manchmal hübsch<br>bei trocknem Nord. |
| Febrnar | 66   | -=   | 70  | =      | =                     | #                                          |
| März    | 70   | =    | 74  | =      | Unregelmäßige Seebr   | isen Trocken.                              |
|         |      |      |     |        | und Nordoft.          |                                            |
| April   | 74   | =    | 76  | =      | R.D. und Seebrifer    | 1                                          |
| Mai     | 78   |      |     | =      | Starte Seebrifen.     | - #                                        |
| Juni    | 78   | =    | 82  | =      | : :                   | <b>s</b> •                                 |
| Juli    | 82   |      |     | =      | * , *                 | Naß.                                       |

| Monate.<br>August |        |        |   | Berrichender Bind.<br>Leichter, veränderlicher<br>Bind und Luftftille. |          | Better.<br>Trocken. |                                |
|-------------------|--------|--------|---|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|
| Septembe          | r 84 = | 86     | = | :                                                                      |          | =                   |                                |
| October           | 78     |        | 3 | Seebrifen,                                                             | zuweilen | Naß ober            | troden, je                     |
| November          | 72 u.w | eniger | = | schwacher<br>N                                                         |          |                     | Binde.<br>trockenem<br>heiter. |
| December          | 62 =   | 66     | = | N.                                                                     |          |                     | ığ.                            |

Im Jahre 1844 wurden an derselben Küste etwas öftlich vom Rio Tinto, in der Nähe der Carataska-Lagune von den Herren Mülster, Fellechner und Geffe aus Preußen Beobachtungen angestellt, vom 13. Juni bis zum 2. August.

6 Uhr Vormittags 26 Centigrad = 78, 5 Grad Fahrenheit. 11 = 28, 4 = 83, 1 = 3 = Nachmittags 28, 5 = 83, 4 = 5

7 : 27, 3 : = 82 :

Dies ergiebt eine Mitteltemperatur von 27,8 Grad C., 22,24 Grad Reaumur und 82 Grad Fahrenheit. Bahrend jener Beit wehte der Wind beständig aus D., D. N. D. ober N. D., mit Ausnahme dreier Tage, nämlich 22., 23. und 24. Juni, wo er aus S. W. und am 31. Juli, wo er aus N. B. kam. Die außersten Bunkte in der Thermometerscala waren ein mittleres Minimum von 61 Grad &, am 2. Juli, und ein mittleres Maximum von 85 Grad &. am 4. Juli. Capitain Saly, der zwanzig Jahre am Cap Gracias a Dios gewohnt hat, giebt für die fältesten Monate, nämlich October, November und December die Thermometerscala für jenen Bunkt auf 60 bis 65 Grad K. an. Benderfon bemerkt in seinem Buche über Sonduras : "Im Anfang October setzen die Nordwinde ein und halten, mit geringer Abwechselung, bis Februar oder Marz an. So lange fie weben ift es Morgens und Abends kalt, und was man hier im Lande als naffen Nordwind bezeichnet, erinnert an einen Novembertag in England. Dagegen ist der trockene Nordwind angenehm und erkräftigend.

In der Hafenstadt Omoa, also an derselben Küste und auf derselben Breite, aber drei Grade westlich vom Rio Tinto, ergaben Thersmometerbeobachtungen vom 5. bis 12. Juli 1853 eine Mitteltemperatur von 85 Grad F. für die Mittagszeit; die Scala war, von

Morgens sechs Uhr bis Abends um dieselbe Stunde, von 80 bis 87. Die Morgen waren angenehm, und von neun bis zwölf regnete es. Gegen ein Uhr setzte die Seebrise ein, und von da bis sechs Uhr Abends war das Wetter klar. Am Abend und in der Nacht war dann der Landwind von hestigen Regenschauern begleitet.

Landeinwärts, auf der großen Ebene von Comapagua, die eine Meereshöhe von 1800 Fuß hat, ergaben meine Beobachtungen im Jahre 1853 folgende Resultate:

|               | 6 uhr M.  | 12 Uhr. | 3 Uhr Radm. | 6 uhr A. |
|---------------|-----------|---------|-------------|----------|
|               | Grad.     | Grad.   | Grad.       | Grad.    |
| April, zum El | eil 75, 7 | 81, 9   | 84, 0       | 80, 2    |
| Mai           | 75, 5     | 81, 2   | 80, 3       | 78, 5    |
| Juni          | 74, 4     | 78, 5   | 80, 8       | 78, 3    |
| Mittel        | 75. 2     | 80.5    | 81. 7       | 79. 0    |

Bährend dieser Monate stellte sich also die mittlere Temperatur von sechs Uhr früh bis sechs Uhr Abends auf 79,1 Grad. Der höchste Thermometerstand war 88 Grad, der niedrigste 68. Die Stadt Comanagua hat in Folge von Eigenthümlichseiten ihrer örtlichen Lage, eine höhere Temperatur als irgend ein anderer Theil der Ebene oder des Thales; sene von Las Piedras und von San Antonio, die nur etwa sieden Stunden entsernt liegen, ist drei bis fünf Grad niedriger. Der kleine Ort El Sitio, wohin man von Comanagua aus binnen zwanzig Minuten reitet, und der nicht merklich höher liegt, hat eine um fünf Grad niedrigere Mitteltemperatur. Dabei muß man nicht vergessen, daß im Innern April, Mai und Juni die heißesten Monate sind; während der übrigen drei Vierteljahre stellt sich ein beträchtlich geringerer Thermometerstand heraus; November, December und Januar sind positiv kühl, und man fühlt sich dann beim Feuer behaglich.

Meine übrigen Beobachtungen über die Temperatur von Hondnras find vereinzelt, ohne Zusammenhang und deshalb von nur geringem Werthe. Folgende Angaben können indessen für die Mannigsaltigkeit der klimatischen Berhältnisse zeugen.

Tegucigalpa, eine Stadt, die 3420 Fuß über dem Meere liegt (also nur wenig niedriger als der Gipfel des Brockens) hatte in den vier Tagen vom 28. April bis zum 4. Mai 1853, ein Maximum von 85 Grad F., ein Minimum von 68 Grad; mittlerer Stand 77,5 Grad.

In Guajiquero, einer indianischen Ortschaft, 5265 Fuß Meereshöhe, am 4. Mai 1853 um 6 Uhr Morgens 56 Grad F. In Intibucat, 4950 Fuß Höhe, am 4. Juli 1853 ebenfalls um 6 Uhr früh 56 Grad, um 11 Uhr 62 Grad F. In der Stadt Gracias, 2520 Fuß, im Jahre 1853.

Um 6. Juli 12 Uhr Morgens 78 Grad &. 6. 71/2 = Abends 75 7. 6 Morgens 72 7. 9 75 2 Mittaas = 79 Ubends 76 7. 6 8. 5 = Morgens 70

Kur Santa Rosa im Departement Gracias, 3400 fuß über dem Meeresspiegel, ergab fich fur drei Bochen im Juli 1853 ein Maximum von 75 Grad F., Minimum 68 Grad, mittlerer Stand 71,15. Die Ebene in welcher die Stadt Guatemala liegt, hat von 3 bis 4000 Fuß Meereshohe und liegt achtzig englische Mei-Ien vom Stillen Ocean entfernt. Die bortige Regierungszeitung theilte folgende Angaben mit: Bom 1. bis 7. September 1854: Söchste Scala 64 bis 75 Grad F., Mittel 68. Es regnete vier Tage in der Woche, von zwei Uhr Nachmittaas an; die drei übrigen Tage waren troden. Wind im Allgemeinen S. B.. - Bom 15. bis 21. September: 64 bis 72 Grad F., Mittel fur die Woche 68 Grad. Wind S. W. Alle Tage Regen. — Bom 21. bis 28. September: 63 bis 76 Grad F., Mittel 69. Regen, allemal von 2 Uhr Nachmittags, an fünf Tagen. Wind im Allgemeinen S. D.; einmal fchlug er nach N. D. um. Die amtliche Zeitung berechnet bie Regenmenge für die naffe Jahreszeit auf 108 Boll, oder 5 Boll in der Woche. Ich bezweifle indeß die Genauigkeit diefer Angabe, denn viele Grunde machen es mahrscheinlich, daß dort eine weit geringere Regenmenge fällt als auf dem Ifthmus zwischen dem Nicaragnafee und dem Stilfen Ocean, wo diefelbe im Jahre 1852 nur 97,7 Boll betrug. Brofeffor Johnson berechnet in seinen Tabellen die durchschnittliche Regenmenge, welche in Amerika zwischen ben Wendekreisen fällt, auf 113 Boll. Un einigen Punkten in Brafilien, zum Beispiel in San Luis de Maranhao, beträgt diefer Durchschuitt 276 Boll, auf

Guadeloupe und einigen der kleinen Antillen gar 292 Zoll! Thompson giebt an, daß in der Stadt Gnatemala vom 1. Januar bis 1. Juli der mittlere Wärmestand bei Tage 75, bei Nacht 63 Grad F. betrug; aber mährend der Sommermonate sei er 10 Grad höher.

Balize. Diefe britifche Niederlaffung liegt füdlich von der Salbinsel Ducatan, an der Sondurasban, in 17 Grad 39 Minuten N. Br. und 88 Grad 12 Minuten B. L. Temperaturverhältniffe und Klima find im Allgemeinen diefelben wie auf der ganzen Oftfufte von Guatemala und Ducatan, und wohl auch wie jene der Inseln in der Ban unfern vom Festlande. Capitain Benderson, welcher 1806 die Besatung von Balize befehligte, bemerkt in feinem Berke über Sonduras: "Das Klima ift in diesem Theile des amerikanischen Festlandes weit vorzüglicher als in vielen anderen, die unter höheren oder niedrigeren Breiten liegen. Es ift auch im Allgemeinen dem der westindischen Gilande vorzuziehen, denn Leute, deren Gefundheit auf diesen letteren gelitten hat, pflegen bald nach ihrer Ankunft in Honduras rasch zu genesen. Denn mit Ausnahme weniger Monate wird das Land durch Seewinde erfrifcht, bei welchen eine durchschnittliche Temperatur von 80 Grad F. vorhan= den ift. Fur Balize bemerkt Benderfon: Februar. Morgens 77 Grad, Mittags 81. Grad F.; vorherrschende Winde N. D. und D. N. D.; helle Tage 15. 3m Allgemeinen ftarker Regenfall während der Nacht; auch bei Tage oft ftarke Schauer. Diefer Monat gehört zu der sogenannten trockenen Jahreszeit, und der Regen galt für eine ungewöhnliche Erscheinung. — März: Morgens 77, Mittags 81 Grad; 21 helle Tage; Winde N., N. D., D. N. D. und S. D. Der größere Theil des Monats war trocken und angenehm; bei Nacht leichter Thanfall. Der Seewind, welcher um diefe Zeit fehr regelmäßig ift, ftellte fich theilweise ein, und nicht fehr ftark. - Upril: Morgens 80 Grad, Mittags 85 Grad F.; 21 flare Tage; Winde S. D., D. S. D. und D. Der ganze Monat war besonders hubsch, die Brifen famen regelmäßig und fart. Regen mit Gewittern mahrend der Nacht häufig, manchmal mit plöglichen Windftößen. - Mai: Morgens 82 Grad, Mittage 85 Grad F.; 21 flare Tage; Wind S. oder D. S. D. Der Monat war theilweise trocken, aber wegen der fehr ftarken und regelmäßigen Seewinde gang befonders angenehm. Um Schluß bewölf-Central-Amerifa.

ter Himmel und häufige Schauer, welche das Herannahen der perios dischen Regen verkündigten. — Juni: Morgens 81 Grad, Mittags 83 Grad F.; 14 klare Tage; Wind: D., N. D. und D. N. D. Die nasse Jahreszeit setzt gewöhnlich im Ansange dieses Monats ein, gewöhnlich am 10., und dauert bis Ende fort; in diesem Jahre ist sie früher als gewöhnlich eingetreten. Der Donner ist häusig und ostmals furchtbar heftig. — Juli: Morgens 81 Grad, Mittags 83 Grad F.; 12 klare Tage; Wind: N.D., D. und S.D. Fast den ganzen Monat hindurch war das Wetter wechselnd und stürmisch, viel Bligen, besonders bei Nacht, und mit heftigem Donner. — August: Morgens 81 Grad, Mittags 84 Grad F.; 19 klare Tage; Wind: N.D., D. und S.D. Der größte Theil dieses Monats war bedeckt und schwül; viele heftige Gewitter.

### Drittes Kapitel.

Die Bevölferung von Guatemala, San Salvador, honduras, Nicaragua und Cofta Nica.

Es fehlt an zwerlässigen Unterlagen, nach welchen man die Bolksmenge in Central-Amerika genau abschätzen könnte; wir mussen und mit annähernden Berechnungen zufrieden stellen. Allerdings sind sowohl während der spanischen Herschaft wie unter der Republik Bersuche mit Bolkszählungen gemacht worden, sie brachten aber nur ungenügende Ergebnisse, weil die unwissende Bolksmasse, insbesondere der indianische Bestandtheil, hinter jeder Aufnahme Militairconscription und Steuern witterte. Biele liesen von Haus und Hof und slohen in die Gebirge, um nur den Beamten nicht Rede und Antwort geben zu müssen. Die große Mehrzahl der aus europäischem Blute abstammenden Personen wohnt an der pacifischen Abdachung; dagegen ist die atlantische Seite entweder unbewohnt oder wird von Insbianerhorden durchzogen, deren Zahl durchaus unbekannt ist. Im nördlichen Guatemala, im District Peten, ist eine zahlreiche Menge von Ureingeborenen vorhanden, und manche Stämme in den atlantis-

schen Gegenden der Staaten Honduras, Nicaragua und Costa Nica, 3. B. die Xicaques, Payas, Tonglas, Bulwas, Taukas, Ramas, Guatusos sind nie gezählt und in die Bevölkerungstabellen eingestragen worden.

Der königliche Cenfus ber Generalcapitanerie Guatemala, ju welcher nicht nur die gegenwärtigen fünf Republiken Mittel-Amerika's, fondern von Mexico auch der heutige Staat Chiapa und der Bezirk Soconusco gehörte, ergab für das Jahr 1778 ein Total von 805,339 Seelen. Davon famen auf das heutige Guatemala, von Chiapa und Soconusco abgefeben, 392,272 Seelen: auf San Salvador, mit Einschluß von Sonsonate, welches nun ein Departement dieses Staates bildet, 161,954. Die Diocese von Comanagua umfaßte die Proving, jest Staat, Sonduras; fie hatte 88,134 Einwohner. Dreizehn Sahre fpater, 1791, wurde in derfelben Diocefe auf Betreiben des Bifchofs eine Bahlung veranstaltet; fie ergab 93,500 Röpfe, also einen Zumachs von 5357. Aber alle diese Angaben konnen nicht als zuverläffig gelten und find ohne eigentlichen Werth. Im Jahre 1825 verauftalteten die Staatsbehörden von Guatemala eine Bablung; fie ergab 507,126 Ginwohner, alfo für einen Zeitraum von fiebenundvierzig Jahren einen Buwachs von nur 114,854. andere Aufnahme im Jahre 1837 gab ein Total von 490,787 oder 16,339 weniger als 1825! Diefe Bahlung war offenbar hochft unvollständig, wurde auch von den Behörden als unrichtig verworfen. Ein ganz tuchtiger Statistifer, Don Jose de la Balle, berechnete damals die Volksmenge des Staates Guatemala auf etwa 600,000 Seelen.

Die Bundesregierung von Central Amerika ordnete 1834 eine Bolkszählung an, allein es stellten sich nur ungenügende Resultate heraus, die nicht bekannt gemacht worden sind. Wir mussen demnach, gegenüber dem Mangel von zuverlässigen Unterlagen, andere Mittel zur Berechnung herbeiziehen, insbesondere was an Geburts- und Sterblichkeitstabellen vorhanden ist. Humboldt wies für Mexico, dessen Bevölkerungsverhältnisse er genau beobachtet hat, ein Verhält-niß der Geburten von 1 auf 17 und der Sterbesälle von 1 zu 30 für die gesammte Bevölkerung nach. Das Verhältnis der Geburten zu

den Sterbefällen ergab fur das gange Land 17 gu 10. 3m Allgemeinen hat Mexico in klimatischen wie in manchen anderen Beziehungen viel Uebereinstimmendes, und man fonnte annehmen, daß auch in Betreff des hier erörterten Gegenstandes daffelbe der Fall fei. Die mir vorliegenden Documente ergeben, daß das Berhältniß der Geburten zu den Sterbefällen in Central = Amerifa beträchtlich größer ift als in Mexico. Rach den Tabellen von 1850 wurden in Cofta Rica 4767 Individuen geboren, und es ftarben nur 1786; bier ift alfo ein Verhältniß von 47 zu 17. Für Guatemala liegen folgende Angaben vor, den Bezirk Beten ausgenommen: Geburten 38,858, Sterbefälle 21,298; es fommen alfo 10 Todte auf 19 Geborene. Für San Salvador liegen ähnliche Resultate vor. Das Departement Sonfonate hatte fur die letten feche Monate 1853: Geburten 1731, Sterbefälle 879, oder etwa 10 Todte auf 21 Geborene. 3m Departement Cuscatlan kommen auf die drei Monate bis Ende December 1853 : Geburten 505, Sterbefälle 104. Diefes Departement icheint gang außerordentlich gefund zu fein; für die erften feche Monate 1849 wurden 1900 Geburten und nur 403 Sterbefalle angemeldet. Im Departement San Salvador, mit Ginschluß der Hauptstadt, hatte man in den drei letten Monaten von 1849: Geburten 786, Sterbefälle 222. Im Departement La Baz dagegen, das vergleichsweise niedrig und ungefund ift, stellt sich ein so beträchtlicher Ueberschuß der Geburten nicht heraus; wir finden fur das lette Quartal 353 Beburten, 244 Sterbefälle. Bir erläutern das bier Gefagte durch nachstehende Tabellen.

#### Guatemala.

| Departements. | Trauungen. | Geburten. | Sterbefälle. | Bunahme.    |
|---------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Guatemala     | 240        | 3,416     | 1,848        | 1,568       |
| Sacatepeque   | 170        | 1,688     | 1,182        | <b>50</b> 6 |
| Amatitlan     | 130        | 1,481     | 1,073        | 408         |
| Escuintla     | 135        | 825       | 421          | 404         |
| Vera Paz      | 828        | 4,260     | 1,642        | 2,618       |
| Santa Rosa    | 149        | 1,313     | 466          | 847         |
| Jutiapa       | 113        | 790       | 291          | 499         |
| Chiquimula    | 562        | 4,155     | 2,127        | 2,028       |
| Latus         | 2,327      | 17,928    | 9,050        | 8,878.      |

| Departements. | Tranungen. | Beburten. | Sterbefälle. | Bunahme.    |
|---------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Transpor      | t 2,327    | 17,928    | 9,050        | 8,878       |
| Izabal        | 32         | 67        | 85           | 18          |
| Chimaltenan   | go 330     | 2,550     | 2,192        | <b>3</b> 58 |
| Quefaltenan   | go 403     | 3,119     | 1,560        | 1,559       |
| Suchitepeque  | 3 216      | 1,682     | <b>73</b> 6  | 946         |
| Totonicapan   | 905        | 5,307     | 2,896        | 2,411       |
| Solola        | 658        | 3,083     | 1,697        | 1,386       |
| San Marco     | 3 592      | 2,711     | 1,744        | 1,073       |
| Suehuetenan   | go 373     | 2,411     | 1,338        | 1,073       |
| Total         | 5,836      | 38,858    | 21,298       | 17,478.     |

Alle diese Ziffern gelten für das Jahr 1852, mit Ausschluß des Districts Beten.

Der ungesunde Hasen Fzabal am Golso Dolce hatte eine Abenahme von 18 Seelen. In der Stadt Guatemala famen, nach dem Kalender von 1805, in diesem Jahre vor: 205 Berheirathungen, 1360 Geburten, 1337 Sterbefälle. Im Jahre 1823, als, nach Thompson, die Bevölkerung etwa 50,000 Seelen betrug, ereigneten sich 1551 Geburten und 729 Sterbefälle; 1854, nach amtlichen Tabellen: 172 Berheirathungen, 1467 Geburten, 548 Sterbefälle. Nach einer Berechnung des Staatssecretairs von Guatemala, Don José Usmitia, hatte 1833 das Departement Bera Paz, ausschließlich Beten, 60,237 Einwohner, 645 Trauungen, 4048 Geburten, 1186 Sterbefälle.

| Costa S | Mica. | 1850. |
|---------|-------|-------|
|---------|-------|-------|

| Departements. | Trauungen. | Geburten. | Sterbefälle. | Bunahme. |   |
|---------------|------------|-----------|--------------|----------|---|
| San José      | 178        | 1492      | 466          | 1026     |   |
| Cartago       | 165        | 956       | 293          | 663      |   |
| Heredia       | 128        | 911       | 362          | 549      |   |
| Alejuela      | 131        | 939       | 424          | 515      |   |
| Guanacafte    | 62         | 471       | 223          | 248      |   |
| Total         | 664        | 4769      | 1768         | 3001.    | ĺ |

### San Salvador (Angaben unvollständig).

| OHII OHII             | G         |             | . (6         |          |  |
|-----------------------|-----------|-------------|--------------|----------|--|
| Departements.         | Trauungen | . Geburten. | Sterbefälle. | Bunahme. |  |
| Sonsonate (6 Monate)  | 173       | 1731        | 879          | 852      |  |
| Cuecatlan (9 Monate)  | 135       | 2405        | 816          | 1589     |  |
| San Salvador (3 Monat | te) 98    | 786         | 222          | 564      |  |
| La Paz (3 Monate)     | 19        | 353         | 244          | 109      |  |
| Total                 | 425       | 5275        | 2161         | 3114.    |  |

#### Summa.

| Guatemala  | 1852            | 38,856 | 21,298 | 17,578  |  |
|------------|-----------------|--------|--------|---------|--|
| Costa Rica | 1850            | 4,769  | 1,768  | 3,001   |  |
| San Salva  | dor (unvollst.) | 5,275  | 2,161  | 3,114   |  |
|            | Total           | 48,900 | 25,227 | 23,693. |  |

Bieraus ergiebt fich ein Berhaltniß der Sterbefalle zu den Beburten von 126 zu 244 oder etwa 10 zu 20. Wenn Angaben über den im Allgemeinen fehr gesunden Staat Honduras vorlagen, fo wurde fich mahrscheinlich ungefähr daffelbe Berhältniß berausstellen wie für Costa Rica, und Nicaragua, obwohl es eine vergleichsweise niedrige Lage hat, wurde nicht viel hinter Guatemala zuruchleiben. Nehmen wir nun an, daß das Berhaltniß der Geburten gu den Sterbefällen fich fo ftelle, wie Sumboldt für Mexico annimmt, also 1 zu 17 für die ersteren und 1 zu 30 für die letteren, fo haben wir 38,858×17+21,298×30÷2=648,763 als die Bevölkerung von Guatemala. Doch durfen wir aus gewichtigen Grunden annehmen, daß diese Biffer weit hinter der Wirklichkeit zuruchbleibt. In Cofta Rica wurde, laut der letten Bahlung, die Bevolferung, ohne die wilden Stämme, zu 95,000 Seelen angenommen, mas ein Berhältniß der Geburten von 1 ju 20 und der Sterbefälle von 1 ju 54 für die Gesammtpopulation ergiebt. Senor Barberena in Guatemala nahm 1846 1 Geburt auf 25 Seelen an; er fcbrieb 1849; in diesem Sabre hatte man 36,998 Geburten; darans leitete er für den ganzen Staat 934,495 Seelen ber; diese Schätzung greift aber gewiß zu hoch. Und wenn man das Berhältniß der Geburten zu den Sterbefällen in Cofta Rica auf Guatemala anwenden wollte, fo erhielte man für das Lettere 1.013.126 Seelen, also eine gang offenbar viel zu hohe Biffer. Ich schätze bie Bolksmenge des Staates Guatemala für 1852 auf 787,000 Seelen, und nehme dabei das Berhältniß der Geburten von 1 zu 21, der Sterbefälle von 1 zu 30 an, fo daß fich die Biffer fur Anfang des Jahres 1855 auf etwa 850,000 ftellen würde.

Coft a Nica hatte, laut der letten Zählung, 100,174 Seelen, einschließlich von etwa 5000 Wilden; etwa 90,000 waren Weiße

und Ladinos, und 10,000 Indianer. Diese Bevölkerung vertheilte sich auf die verschiedenen Departements in folgender Beise:

| San Jose     | 31,749 Seelen |  |
|--------------|---------------|--|
| Cartago      | 23,209 =      |  |
| Heredia      | 17,289        |  |
| Guanacaste   | 9,112 =       |  |
| Alejuela     | 12,575 =      |  |
| Punta Arenas | 1,240 =       |  |
| Wilde Stämme | 5,000 =       |  |

Total 100,174 Seelen.

Don Felipe Molina nimmt in seiner schon weiter oben erwähnten "Stizze von Costa Rica" an, daß diese Ziffer von 100,000 viel zu niedrig sei, und erhöht sie auf 150,000, ohne sedoch genügende Gründe für seine Behauptung beizubringen. Im Jahre 1855 wird Costa Rica etwa 125,000 Bewohner gehabt haben.

Für Nicaragua haben wir die Gewähr des letten fpanischen Gouverneurs Don Miguel Sarabia, der 1823 eine politisch-ftatistische Stizze über diefes Land veröffentlichte \*). "Die lette Bevolkerungsaufnahme," fagt er, "fand 1813 ftatt und ergab 149,751 Seelen. Wir wiffen, daß fie unvollständig war; fie murde von unerfahrenen Personen vorgenommen, die ohnehin auf mancherlei Schwierigkeiten ftießen. In manchen Landestheilen lebt die Bevölferung weit und breit umber zerftreut und ift unzugängig, und das gemeine Bolf denkt bei Bahlungen gleich an Frohndienste und Steuerzahlen. Gine, mahrscheinlich ebenso wenig genaue Zählung vom Jahre 1800, ergab 159,000 Seelen. Es konnte demnach scheinen, als ob eine Abnahme -ftattgefunden hätte, das ift aber nicht der Kall, und Alles fpricht da= gegen. Die Städte haben an Ginwohnern zugenommen, und weder Arieg noch Sungerenoth mar da." Sarabia nimmt indeffen doch die Bählung von 1813 als Grundlage, schlägt den zehnjährigen Zuwachs auf 15 Procent an, und fommt zu einem Total von 174,213 Seelen für das Jahr 1823. Rach derfelben Berechnung würden auf Grund-

<sup>\*)</sup> Bosquejo político estadistico de Nicaragua, formado en el año de 1823, par Miguel Gonzalez Sarabia, General de Brigada. Guatemala 1824,

lage der Zählung von 1800 schon 212,000 für 1823 herauskommen. Nach einer 1846 veranstalteten Zählung ergaben sich für den Staat Nicaragua sohne das Departement Guanacaste, auf welches Costa Nica Anspruch gemacht hat) 257,000 Seelen.

### Micaragua. 1846.

Departements.

| Meridional                | 20,000 | Seelen |
|---------------------------|--------|--------|
| Driental                  | 95,000 | 6      |
| Occidental                | 90,000 | =      |
| Septentrional = Segovia   | 12,000 | =      |
| Septentrional = Matagalpa | 40,000 | =      |
|                           |        |        |

Total 257,000 Seelen.

Auf Grundlage dieser Zahlen fann man gegenwärtig 300,000 Seelen annehmen.

San Salvador hat in Rudficht auf feinen Flächeninhalt unter fammtlichen Staaten Central = Amerifa's die bei weitem farffte Bevolkerung, es fehlt aber, mit Ausnahme eines einzigen Departements, an genauen Angaben. Im Sabre 1849 ergaben fich fur bas Departement Cuscatlan 62,361 Ginwohner, in den vier Diffricten: Suchitoto 13,234; Cojutepeque 25,737; Chalatenango 14,011; Tejutla 9379; alfo 62,361. Davon waren 16,165 erwachfene mannliche, 17,903 erwachsene weibliche, 15,026 Knaben und 13,317 Mädchen. Die Stadt Cojutepeque gablte 11,072 Ginwohner, Suchitoto 6251; 3lobasco 4259 und Chalatenango 3052. Mit Rudficht= nahme auf die vorftehenden Angaben und die Geburts- und Sterbefälle in einigen Departements dieses Staates finden wir, daß der vierteljährige Zuwachs im Departement Cuscatlan 523 beträgt, in Sonsonate 425, in San Salvador 564, in La Paz 109. Wir können daraus mit einiger Bestimmtheit schließen, daß sowohl San Salvador als Sonfonate ziemlich ebenso viele Bewohner zählt als Cuscatlan, und La Bag etwa den vierten Theil. Bon den beiden übrigen Departements hat San Miguel mahrscheinlich mehr Einwohner als Cuscatlan und San Vincente etwa zwei Drittel fo viel. La Baz hat wohl mehr, als man nach den Geburts- und Sterbefällen anzunehmen geneigt fein möchte, weil in jenem Bierteljahre von 1852 manche ungunstige Ausnahmeverhältnisse zusammentrafen. Cuscatlan hat jährlich einen Zuwachs von 2000 Seelen.

#### San Salvador. 1855.

Departements.

Guscatlan 75,000 Seelen Sonfonate 75,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,000 = 80,00

Total 394,000 Seelen.

Fur Sondura & liegen noch weniger Angaben vor, als für die übrigen Staaten. Bevolkerungstabellen, Geburts- und Sterbeliften fehlen gänzlich. Wir kennen nur eine Zählung, welche 1791 der Bischof veranstaltete; fie eraab fur die Proving 93,500 Seelen. Im Departement Gracias lebten 1834 30,017 Ginwohner. Sonduras bat ein fehr gesundes Klima, und der Zuwachs der Bolksmenge ift in diesem Staate zum Mindeften fo groß wie in den übrigen. wir an, daß die Bermehrung in gleicher Beise ftattfinde wie in Cofta Rica, fo würde gegenwärtig das Departement Gracias 50,000 Seelen haben. Ich kenne daffelbe aus eigener Anschauung, und bin überzeugt, daß diese Biffer der Wahrheit sehr nahe kommt. Die Departements Santa Barbara und Choluteca haben fo ziemlich eine gleichstarke Bopulation wie Gracias, mahrend fie in jenen von Tegucigalpa und Comanagua ftarker, in Doro und Dlancho geringer ift. Mit Ausnahme dieser beiden letteren habe ich alle übrigen Departements besucht, und ich halte nachstehende Schätzung, bei welcher die wilden Indianerftamme in den öftlichen Landestheilen ausgeschloffen find, für annähernd richtig.

#### Honduras. 1855.

Departements.
Santa Barbara 45,000 Seelen Gracias 55,000 =
Comanagua 70,000 =
Leguetgalpa 65,000 =
Choluteca 50,000 =
Dlancho 45,000 =
Yoro 20,000 =

Total 350,000 Seelen,

Dabei find, wie bemerkt, alle Indianer eingeschloffen, die fich dem Staatswesen nicht eingeordnet haben, und als mandernde Stamme, "Tribus errantes," bezeichnet werden. Diefer Ausdruck ift nicht gang richtig, da fammtliche Indianer Central = Amerika's in irgend einer Gegend beimathlich ansassig find, und nicht etwa ein eigentlich nomadisches Leben führen. Diesem lettern nabern fich einigermaßen nur jene Wilden, die man als Moscos oder Mosquitos bezeichnet; fie ftreifen an der fogenannten Mosquitofufte umber. Gie find Blendlinge von Negern und Indianern, wohnen nur an den Ruftenfluffen und Strandlagunen und fouft nirgends. Ihre Bahl überfteigt auf feinen Fall 6000 Köpfe. Jene der Ricaques, Payas, Taufas, Bulwas und Ramas, welche das Land zwischen dem Ruftenstriche und den spanischen Unfiedelungen bewohnen, läßt fich nicht bestimmen. Auch die Guatufos, Talamancas und andere Stämme in Nicaraqua und Cofta Nica find bei den obigen Abschätzungen ebenso wenig berücksichtigt worden, wie die Ihaes und die verwandten Stamme, die Lacandones, Manches 2c., welche im nordlichen Theile des Departements Bera Pag, in Guatemala, wohnen; man nimmt allgemein an, daß ihre Bahl nicht unbeträchtlich fei. Fast alle diese Indianer erkennen, freilich nur in fehr bedingter Beife, eine gewiffe Oberherrlichkeit des Staates an, in welchem fie leben; in der Wirklichkeit ift indeg das abhängige Berhältniß nur ein nominelles. Gin Beispiel mag bas erläutern. Die Regierung von Central = Umerifa folog 1836 eine Urt Vertrag mit ten Manches; diefe Indianer erfannten die Couverainetat der Republit an, boch follten fur die nachften feche Sahre die Befete derfelben feine Unwendung auf fie finden; auch murde ausdrücklich jugeftanden, daß der Staat fich weder um ihre religiofen Angelegenheiten noch um ihre Bielweiberei befummern folle. Bo der Staat überhaupt irgend Befugniffe bei diefen Stämmen ausubt, da gefchieht es vermittelft indianischer Sauptlinge, welche nach altem indianischen Bertommen entscheiden, wie das auch bei den Rahuals an der Balfamfufte, in San Salvador geschieht; und doch leben diese Indianer fast im Ungefichte der Sauptstadt.

Die Gesammtbevölferung der central amerikanischen Staaten ftellt fich nach obigen Berechnungen folgendermaßen beraus:

| Cent | tral | = Mm | erifa. | 1855. |
|------|------|------|--------|-------|
|      |      |      |        |       |

| Staaten.   | Flächeninhalt in engl.<br>Quadratmeilen. | Bolfsmenge. | Auf die Onadratmeile |
|------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Guatemala  | 43,000                                   | 850,000     | etwa 20              |
| Houduras   | 39,600                                   | 350,000     | 9                    |
| San Salvai | or 9,594                                 | 394,000     | 41                   |
| Nicaragua  | 49,500                                   | 300,000     | 6                    |
| Costa Rica | 13,590                                   | 125,000     | 10                   |
| To         | tal 155,664                              | 2,019,000   | 13.                  |

Das erscheint allerdings als eine geringe Dichtigkeit; fie ift aber beträchtlicher als in sämmtlichen übrigen ehemals spanischen Colonien und als in Brafilien. Denn mahrend für Central-Amerika auf die englische Geviertmeile 13 Seelen fommen, ftellen fich heraus für Mexico etwa 10, Neugranada 32/3, Benezuela 21/7, Ecuador 13/4, Peru 31/2, Bolivia 31/6, Chile 8, Brafilien etwa 2.

Ueber das Bahlenverhältniß der beiden Gefchlechter zu einander fehlen gleichfalls genaue Angaben; im Allgemeinen fteht aber, in Central = Amerika wie in Megico, die Thatfache fest, daß die Beiber gang entschieden überwiegen. Dieses Misverhältniß ift nicht etwa in Folge der Geburten vorhanden, sondern in Folge der Todesfälle, denn es fterben bei weitem mehr mannliche als weibliche Personen. Jedem Reisenden ift es auffallend, daß er bei weitem mehr alte Frauen als bejahrte Männer fieht. Jene find benfelben Unftrengungen und Entbehrungen ausgesett wie diese, arbeiten eben so viel, und, abgesehen von den Bewohnern der Städte, unterliegen denfelben klimatifchen Einfluffen. Aber die Frauen find bei weitem weniger dem Trunke ergeben, der in den tropischen Ländern den Menschen bald aufreibt. Die theilweise Bahlung in Nicaragua von 1846 ergab für das weftliche Departement (Leon) 25,870 mannliche und 48,058 weibliche Personen, Total 73,928; es fallen demnach beinahe zwei weibliche auf eine mannliche. Wenn diefe Angaben richtig find, fo fann es feinem Zweifel unterliegen, daß ein so auffallendes Resultat zu nicht geringem Theil auf Rechnung der Kriege zu fegen ift, welche in den Jahren vorher das Land verwüsteten. Das Departement Cuscatlan in San Salvador hatte 1849 auf 16,165 Manner 17,903 Beiber; lleberschuß der letteren 1838. Dagegen betrug die Bahl der Anaben

15,026, der Mädchen 13,317, also 1709 zu Gunsten der ersteren. Oberst Galindo bemerkt: In Central-Amerika werden viel mehr weiße und Ladina-Mädchen als Anaben geboren; das Verhältniß stellt sich zu 6 zu 4 oder mindestens 6 zu 5. Bei den Indianern dagegen kommen fast ebenso viele männliche als weibliche Geburten vor.

Das gegenseitige Berhaltniß der Beißen, der Mischlinge (Ladinos) und der Indianer ift für das spanische Amerika von großer Bebeutung und für jeden benfenden Menschen von höchstem Interesse. Wer die Lage dieser Staaten richtig begreifen und fich einen Einblick in Gegenwart und Bukunft derfelben verschaffen will, wird diefen Buftanden die größte Aufmerksamkeit zuwenden muffen. Leider mangeln auch hier zuverlässige Angaben. Uebrigens ftimmen alle Beobachter darin überein, daß in Central-Amerika die Beifen nicht nur relativ, fondern auch abfolut an Bahl abnehmen, mahrend die reinen Indianer rafch anwach= fen und die Mischlinge, die Ladinos, sich mehr und mehr dem indianischen Typus annähern. Aber die ftatistischen Berichte find unvollkommen oder fehlen ganglich. Don Garcia Belaez, der gegenwärtige Erzbischof von Guatemala, schrieb 1841; er stellte mit Rucksicht auf die Bahlung von 1837 und mit Benutzung noch anderer Hilfsmittel folgende Schätzung auf:

> Spanier und weiße Creolen 89,979 Ladinos (Mischlinge) 619,167 Reine Indianer 681,367 Total für Central Amerika 1,300,513.

Hier kommt ein Weißer auf 16 Mischlinge und Indianer, und ich bin überzeugt, daß seitdem das Verhältniß noch ungunstiger geworden ift, und daß man 1 zu 20 annehmen darf.

Don Miguel Sarabia, dessen 1823 versaßte Denkschrift über Ricaragua schon weiter oben erwähnt wurde, gab für jene Brovinz 174213 Seelen an. Davon waren, ihm zufolge, zwei Fünstel oder 79,680 Indianer, zwei Fünstel Ladinos und weniger als ein Fünstel Beiße. Er bemerkt ausdrücklich, daß die Zahl der Letzteren abnehme, und daß dies "die allgemeine Tendenz bei ihnen sei."

Oberft Galindo, ein Irlander in Diensten der vormaligen

Bundesregierung von Central-Amerika, schätzte in einer Mittheilung an die Londoner geographische Gesellschaft für 1837 die Bevölkerung in folgender Weise ab.

| Staaten.     | Indianer. | Ladinos. | Beiße.  | Total.     |
|--------------|-----------|----------|---------|------------|
| Guatemala    | 450,000   | 150,000  | 100,000 | 700,000    |
| Honduras     |           | 240,000  | 60,000  | 300,009    |
| San Salvador | 90,000    | 230,000  | 80,000  | 400,000    |
| Nicaragua    | 120,000   | 120,000  | 110,000 | 350,000    |
| Costa Rica   | 25,000    | _        | 125,000 | 150,000    |
| Total        | 685,000   | 740,000  | 475.000 | 1.900.000. |

Die Ziffer für die Weißen ist von Galindo offenbar viel zu hoch gegriffen worden. Bei Honduras läßt er die indianische Bevölferung ganz ausfallen, mährend es doch ohne allen Zweifel feststeht, daß in diesem Staate, noch dazu ganz abgesehen von den wilden Stämmen, reichlich die Hälfte, wo nicht gar zwei Drittel, zum unvermischten Instanerblute gehört.

Thompson, der 1823 britischer Commissar bei der damaligen Bundesregierung von Central-Amerika war, nimmt an:

```
Beiße und Creolen — Ein Fünftel.
Mischlinge — Zwei Fünftel.
Indianer — Zwei Fünftel.
```

Die Zahl der Europäer oder "vollkommen Weißen" nimmt er zu nur 5000 an. Er owe stellt für Guatemala folgendes Verhältniß auf:

```
Indianer — Drei Fünftel.

Beiße — Ein Vierzigstel.

Reger — Ein Funfzigstel.

Ladinos — Ein Viertel.

Mulatten — Ein Achtzigstel.

Sambos — Ein Hundertstel.
```

Der Ausdruck Ladino, der einen flugen und tapfern Menschen bedeutet, wird für die Mischlinge nur in Central - Amerika gebraucht.

Die nachstehende Tabelle giebt, meiner Unsicht und meinen Berechnungen zufolge, das Berhältniß zwischen den verschiedenen Beftandtheilen annähernd genau:

```
Beiße 100,000
Neger 10,000
Mischlinge 800,000
Indianer 1,109,000
Total 2,019,000.
```

Brang - Mayer nahm 1842 für Mexico folgende Biffern an

Indianer 4,000,000, Weiße 1,000,000, Neger 6000, Mischlinge 2,009,000; Total 7,015,000. Also etwa 1 zu 7; aber in den einzzelnen Staaten ist das Verhältniß bald größer bald geringer. Hums boldt nahm für Peru 12 Weiße auf 100 Einwohner an.

Mus den bisher mitgetheilten Biffern und Beobachtungen ergiebt sich Folgendes. Central - Amerika ift unter allen ehemals spanischen Colonien dieses Erdtheils am ftarfften bevölfert. Die Ginwohnerzahl fteigert fich andauernd und rasch, aber das exotische, europäische, weiße Element ift relativ wie absolut im Abnehmen begriffen, und der ganze Bug der Dinge geht darauf bin, es rasch in die eingeborenen Racen aufgeben zu machen. Central = Umerifa giebt, gleich dem ganzen fpa= nischen Amerika, in dieser Sinsicht, wie in Bezug auf die dort obmaltenden moralischen und intellectuellen Berhältniffe einen flaren Beleg fur die Gefete, welche fich als Resultate der anthropologischen Studien feit etwa einem halben Jahrhunderte berausgestellt haben. Diese Ergebniffe darf weder der Staatsmann noch der Staatsofonom überfeben. Durch die Bervielfältigung und Beschleunigung der Berkehrsmittel find die verschiedenen Bolfer- und Menschenstämme in häufigere Berührung als je zuvor gebracht, und die Frage über das Befen und die Beschaffenheit ihrer Beziehungen ift auch von unmittelbarer und praftischer Bedeutung geworden.

Es fann ohne allen Anstand behauptet werden, daß die großen Unterschiede und Abweichungen, welche in physischer, intellectueller und moralischer Beziehung zwischen den verschiedenen Menschensamilien vorhanden sind, und welche der ganze Gang der Geschichte und die Beobachtungen als unbestreitbar hinstellen, — daß, sage ich, diese Unterschiede ferner nicht als Consequenzen des Zusalls oder der Umstände betrachtet werden dürsen. Man hat vielmehr begriffen und weiß, daß ihre physischen, intellectuellen und moralischen Berschiedenheiten radical und permanent \*) sind, und daß keine Blutvermischung zwischen Menschenracen, die durch eine so weite Klust von einander getrennt sind, daß keine Bermischung zwischen höheren und niedrigeren Racen etwas Harmonisches ergeben könne, daß sie vielmehr stets unheilvolle

<sup>\*)</sup> Man fann hinzufügen auch immanent.

Consequenzen haben wird. Die Wissenschaft der Anthropologie hat festgestellt, daß es zwei Gesetze giebt, die in ihrer Anwendung auf Menschen und Bölfer von geradezu vitaler Bedeutung sind.

Erstens. In allen Fällen, wo eine Amalgamation zwischen zwei verschiedenen Racen stattsindet, und wo das sehlt, was man hin und wieder als Borurth eil bezeichnet, das aber in der That ein natürlicher Instinct ist, — in allen diesen Fällen stellt sich das Refultat heraus, daß zulett die eine Race in der andern völlig aufgeht, von derselben absorbirt wird. Diese Absorption geht um so rascher von statten, ze mehr der Typus zweier, auf solche Beise in Berührung gebrachter, Racen ein annähernder ist, und je nachdem der eine oder andere überwiegt. Das heißt: die Natur verewigt keine menschlichen Sybriditäten, sie erlaubt zum Beispiel keine permanente Race von Mulatten.

Zweitens. Alle Berletzungen und Beeinträchtigungen der verschiedenen Nacenunterschiede, oder jenes Inftincts der darauf gerichtet ist, die höheren Nacen in ihrer Neinheit zu bewahren, führen unabwendbar und allemal zu unheilvollen Nesultaten, wirken nachtheilig auf die körperlichen, intellectuellen und moralischen Eigenschaften und Begriffe derjenigen Bölker, welche die weisen Fingerzeige der Natur und ihre Gesehe außer Ucht lassen. Mit anderen Worten: Die Instituten welche derartigen Combinationen und Amalgamationen ihren Ursprung verdanken, haben im Allgemeinen Mängel in ihrer körperslichen, in ihrer geistigen und moralischen Beschaffenheit, und sehr häusig treten diese Mängel in einem solchen Grade hervor, daß sie gegenüber den reinen Nacen einen höchst ungünstigen Gegensat bilden.

Diese Mängel und Fehler treten namentlich in Bezug auf Alles scharf hervor, was die Staats- und Regierungsverhältnisse anbelangt. Wir brauchen für die Richtigkeit dieses Ausspruches nur auf die anarschischen Zustände im spanischen Amerika hinzuweisen. In Mexico, in Central- und Süd- Amerika ist das Volk überall durch die uneingesschränkte Nacenvermischung demoralisirt worden; die höheren Typen werden überall von den niedrigen absorbirt; die Institutionen verschwinden unter der Varbarei, deren Vertreter eben diese niedrigeren Nacen sind. Wenn die seither wirksamen Ursachen und Bedingungen

fortwähren, so werden in nicht gar langer Beit diese Länder wieder in einen Zustand zurück versallen, der von jenem zur Beit der Eroberung nicht viel abweicht.

In Mexico leben weniger als zwei Millionen Beife oder Menschen in benen weißes Blut überwiegend ift; die Gesammtbevölkerung dieses Landes beträgt aber nahe an acht Millionen. In Central= Amerika find unter zwei Millionen noch nicht zweimalhunderttaufend Beiße und in Sudamerika stellt fich annahernd ein ahnliches Verhaltniß heraus. Wenn man auch dem Einfluffe, welchen viele andere Urfachen auf die Buftande aller diefer Länder gehabt haben, volle Rechnung trägt, fo fann man doch die Ueberzeugung nicht abweisen, daß das Misgeschick, von welchem jene Staaten beimgesucht werden, jum großen Theil aus der irrigen Auffassung entsprungen ift, welche fich in Bezug auf die wechselseitige Stellung der Racen geltend gemacht hat. Beder der Indianer, noch der Sudsee-Infulaner, und am allerwenigften der Neger befitt die Fähigkeit, die Grundfate zu begreifen, von welchen höhere bürgerliche und politische Ginrichtungen bedingt werden; die Inftincte und Gewohnheiten diefer Racen find mit der Ent= wickelung berartiger Organisationen unverträglich und auch eine forgfältige Erziehung wird nicht im Stande fein, ihnen ein folches Berftändniß dafür beizubringen, daß er zu ihrer praftischen Ausübung befähigt wäre.

Auf den Sandwichs-Inseln sind nur noch etwa 60,000 Eingesborene übrig. Man könnte einwenden, daß sie eine regelmäßige Regierung eingerichtet haben, die in voller Geltung sei, und daß sie somit den Beweis für ihre Fähigkeit geliesert hätten als eine civilisirte Ration zu seben. Es ist aber eine bekannte Thatsache, daß sowohl jene Regierung wie die Verwaltung das Werk fremder Menschen, weißer Leute ist.

Ganz dasselbe gilt von den Indianern im Sudwesten der Berzeinigten Staaten von Nord-Amerika. Sie haben unter keinerlei Umständen die Bedeutung einer Bolksregierung begriffen, und kein Berzskändniß für die Berpflichtungen, welche dadurch auferlegt werden, gezeigt. Ihre Begriffe von Regierung entsprechen nur dem sogenanzten patriarchalischen Systeme, etwa wie bei den Arabern oder wie bei

3. Rap. ]

den nomadischen Borden Central - Ufiens. Diese Begriffe find aber heute in Amerika durchaus unanwendbar und widerstreben den Anfichten auf welchen die Regierung der Bereinigten Staaten berubt. Nur allein bei den Tichirofis fann man einen merfbaren Fortichritt auf der richtigen Bahn nachweisen; diese aber fteben unter der Leitung von Männern, in deren Adern europäisches Blut überwiegt. kann zugeben, daß die Indianer, welche zu der alten floridanischen Bölkerfamilie gehören, in jeder Beziehung höher fteben als die Infelbewohner in der Sudfee; dagegen fteben fie an Betriebsamfeit, Gelebrigfeit oder traditioneller Unterordnung unter die obrigfeitliche Gewalt, oder unter die Autorität im Allgemeinen, hinter den Indianervölkern von Mexico und Central-Amerika weit zuruck. Und bei diesen letteren haben alle Berfuche zu einer Gleichstellung mit ben weißen Menschen in politischer und gesellschaftlicher Sinsicht nur endlose Anarchie ins Leben gerufen, und fie bedrohen den Staatsforper mit volliger Auflösung. In Guatemala und in Ducatan hat diese Gleichstellung einen graufamen und höchst blutigen Raftenfrieg im Gefolge gehabt, und in dem erstgenannten Staate einem verratherischen und gewiffenlofen Meftigen gur Dictatur über ein schwer beimgesuchtes Land ver-Nicht minder beklagenswerth stellen sich die Resultate in Mexico heraus, und auf Jamaica überwuchert die wilde Natur wieder. Die Pflanzungen find verlaffen, in den Baldern ichwarmen halbnacte Neger umber, die fich von den Früchten nahren, welche der Boden ihnen freiwillig darbietet; fie find faum noch einen Schritt weit von ihrer urthumlichen afrifanischen Barbarei entfernt.

Diese Erwägungen mussen sich mit entschiedener Geltung und mit Nachdruck Allen aufdrängen, welche, unbeirrt durch Parteigetriebe und Parteiansichten, verständig den fraglichen Gegenstand in Erwäsgung ziehen. Wenn die Vereinigten Staaten von Nord Merrifa im Vergleich zu den spanisch-amerikanischen Republiken einen ganz unermeßlichen Vorsprung in allen Elementen des Gedeihens und der Größe gewonnen haben, so rührt dieses Resultat zu einem sehr beträchtlichen Theil davon her, daß das herrschende Volk von germanischer Abstammung sich unerbittlich weigert sein Blut zu verschlechtern; es will seine intellectuellen Anlagen nicht schwächen, seinen moralischen Gehalt Gentral-Amerika.

nicht erniedrigen, seine Staatseinrichtungen nicht gefährden durch Bermischung mit niedriger gearteten und tieser stehenden Menschenracen. Es hat einen halben Erdtheil von wilden Thieren und noch wilderen Menschen gefäubert, deren Beriode des Daseins abgelausen war; sie mußten höheren Organisationen und einer höhern Lebensweise Plats machen. Eine kurzsichtige Philanthropie mag darüber klagen, sie mag Thränen der Theilnahme vergießen, wenn sie sich sagen muß, daß dereinst die niederen Formen der Menschheit verschwinden werden; aber die Gesetze der Natur kann sie nicht umstoßen. Deus vult! Es ist Gottes Wille.

Bon diesem Gesichtspunkte aus erscheint es klar, daß es nur eine Rettung und Hoffnung für Central-Amerika giebt. Es kann die Abnahme der weißen Bevölkerung nur dadurch verhindern, daß es weiße Menschen massenweise ins Land zieht. Wenn das nicht durch umsichtige Ausmunterung der Einwanderung und ein verständiges Colonisationssystem geschieht, so kann es bei der geographischen Lage und dem natürlichen Reichthum des Landes nicht ausbleiben, daß das Resultat auf gewaltthätigem Wege erreicht wird. Einwanderer werden kommen, friedlich oder mit Gewalt. Das sollten umsichtige Staatsmänner wohl bedenken.

# Honduras.

## Viertes Kapitel.

Entdedung. Grenzen. Allgemeiner Heberblid. Topographie.

Christoph Columbus betrat das Festland von Amerika erst auf seiner vierten Reise. Im Jahre 1502 entdeckte er die Insel Guanaja ober Bonacca, die er Fichteneiland nannte, und fah von dort aus in sudlicher Richtung die hohen Gebirge des Continents. Um 14. August landete er an der Bunta de Cafinas, dem heutigen Cap Honduras, und nahm von dem Lande fur die spanische Krone in der damale üb= lichen Beife Befit. Dann fteuerte er nach Often, berührte die Mundung des Rio Tinto, und gelangte nach großen Gefahren an einen Bunkt, von wo die Rufte plöglich nach Guden hin abbiegt. Borgebirge nannte er, in dem freudigen Gefühl schwere Widerwärtigfeiten überftanden zu haben, Cabo Gracias a Dios, das Cap Gott sei gedankt! Bei dem Versuch in den dort mundenden Wanksfluß einzufahren, ging ein Boot verloren, und er nannte deshalb diefen Strom Rio del Desaftre. Bom Cap Gracias fegelte er die Moskitofufte entlang, die er Carian nannte, bis zum Ifthmus von Darien.

Nicht ganz zwanzig Jahre später unternahm Ferdinand Cortez einen Zug nach Honduras, welches damals Hibu eras oder Higu eras genannt wurde. Er hatte vernommen, daß im Süden von Mexico große und reiche Staaten vorhanden seien. Diese Expedition gehört zu den merkwürdigsten in ihrer Art, wegen der langen Dauer und der ungeheuren Schwierigkeiten, welche der kühne Conquistador

3\*

zu überwinden hatte. Er brach von der Landenge von Tehuantepec, als seinem Ausgangspunkte auf, und drang unverzagt in die unbefannte Wildniß ein, die zwischen Mexico und dem Gebiete welches er aufsuchen wollte, sich hindehnt. Zwei Jahre lang durchwanderte er nasses Tiefland, setzte über breite Ströme, erklimmte Hochgebirge, und bethätigte fast übermenschliche Ausdauer und unbeugsamen Muth. Dann erreichte er den Punkt an welchem Columbus zuerst gelandet war; die Häuptlinge der benachbarten Landschaften unterwarfen sich ihm, und Cortez gründete die Stadt Truxillo.

Neben Columbus und Cortez verdienen jedoch noch andere Manner in der Geschichte der Entdeckung und Eroberung dieser Gegend erwähnt zu werden: Alvarado, Cristoval de Dlid und Cordova. ich schreibe hier keine Geschichte der spanischen Berrschaft in Sonduras, und bemerke nur, daß das Land bereits große und blübende Städte befaß und daß die Audiencia de los Confines, eine Gerichtsbehörde, deren Sprengel Diefe neuen Lande bildeten, ichon 1540 in Thatigfeit war, also mehr als fechzig Jahre, bevor in Birginien Jamestown ge= grundet murde, und fast hundert Jahre, bevor Sudson in die Bucht von Neupork einsegelte. Späterhin murde diese Audiencia nach Buatemala verlegt, und von da an bis zu der Beit, da Central = Umerifa fich von der Berrichaft Spaniens frei machte, bildete Sonduras einen Beftandtheil des Königreichs oder der General-Capitainschaft Guatemala. Diefelbe begriff die Provingen oder Intendangen Guatemala, Honduras, San Salvador, Nicaragua und Cofta Rica. Sie murden 1821 unabhängig, ftanden dann ale fouveraine Staaten da, und bildeten einige Zeit nachher gemeinschaftlich die Bundesrepublik von Central-Amerika. Diefe Union zerfiel 1839 in Folge innerer 3mifte und Kriege; man hat mehrmals versucht fie wieder ins Leben zu rufen, aber der Erfolg diefer Bemühungen ift fein gunftiger gewesen. Begenwärtig fteben die einzelnen Republifen als unabhängige, fouveraine Staaten ba.

Die Republif Honduras umfaßt das Gebiet der gleichnamigen spanischen Provinz. Sie wird begrenzt im Norden und Often von der Hondurasbay und den caraibischen Meeren, von der Mündung des Rio Tinto, 15 Grad 45 Minuten N. Br. und 88 Grad 30 Minuten W. L.

bis zum Cap Gracias a' Dios, an der Mündung des Rio Wanks oder Segovia, 14 Grad 59 Minuten N. Br. 83 Grad 11 Minuten B. L.; hat demnach eine Ruftenlinie von etwa vierhundert englischen Statutmeilen. Im Guden bildet Nicaragua die Grenze; die Scheidelinie folgt dem Rio Wanks auf einer Strecke von zwei Dritteln feines Laufes und biegt dann nach Sudwest ab zu den Quellen des Rio Regro, der in die Fonsecaban mundet. Un diesem pacifischen Golf besitt Sonduras eine Ruftenlinie von etwa dreißig Statutmeilen, vom Rio Negro bis jum Rio Goascoran; ju ihm gehören die großen Infeln Tigre, Sacate Grande und Gueguenfi. Im Westen und Gudwesten find San Salvador und Guatemala feine Nachbarn. Die Trennungelinie ift nach dieser Seite hin unregelmäßig. Sie beginnt am Golf von Fonfeca, an der Mündung des Goascoran, folgt diefem Fluffe etwa dreißig Meilen in gerader nördlicher Richtung bis zu dem Bunkte, wo fich von Nordwesten her der Rio Bescado in ihn ergießt. Bon der Quelle dieses Flusses ab zieht sie einem Zweigarm des Riv Torola entlang (ber nach Sudwesten bin in den Rio Lempa fällt) und folgt demselben bis zu seiner Mündung; von da folgt sie dem Rio Lempa bis zur Mündung des Rio Sumpul, folgt demfelben bis beinahe zu feiner Quelle, bis an einen Bunft, wo fein Waffer fich dem Rio Baga nabert, der San Salvador von Guatemala scheidet. Bon diesem Punfte läuft fie faft nordöftlich, dem Gebirge von Merendon und Grita entlang, fo daß die Stadt und die Ruinen von Copon etwa funfzig Meilen nach Sudoften bin liegen bleiben; darauf berührt fie die Quelle des fleinen Fluffes Tinto und läuft demfelbeu entlang bis zur Bay von Honduras.

Dieser Staat liegt somit zwischen 83 Grad 20 Minuten und 89 Grad 30 Minuten B. L. von Greenwich und 13 Grad 10 Minuten und 16 Grad N. Br.; er hat einen Flächeninhalt von ungefähr 39,600 engslischen Geviertmeilen, ist demnach etwa so groß wie der Staat Ohio. Auch die große Insel Roatan, sammt den kleineren Eilanden Guanaja oder Bonacca, Utilla, Helena, Barbaretta und Morat gehören gleichfalls zu Honduras, sind aber dermalen als "Colonie der Bay Inseln" im Bestige Großbritanniens, das dieselben unter Nichtbeachtung des guten Rechtes und der Souverainetät von Honduras, und den Bes

stimmungen des 1850 mit den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika geschlossen Vertrages zum Trope, behauptet. Dasselbe Großbritannien hat Anspruch auf einen beträchtlichen Theil der Oftküste von Honduras erhoben, und zwar vom Cap Comorin oder Cap Honduras an, einige Meilen östlich von Truxillo, bis zum Cap Gracias a Dios. Es giebt diese Strecke für ein Eigenthum des sogenannten Königs von Mosquitia aus.

Honduras ift im Allgemeinen ein gebirgiges Land; es wird in verschiedenen Richtungen von Gebirgefetten und Sugeln durchzogen, welche von der ihnen gemeinschaftlichen Bafis der Cordillere auslaufen. Diefes gewaltige Gebirge fann man als Grundlage, Stute und Rudgrat des Continents betrachten. In Sonduras ift fie funfzig bis sechzig Meilen vom großen Weltmeere entfernt. Gie hat befanntlich nicht durchgängig den Charafter einer zusammenhängenden Rette, sondern bildet nicht selten mit ihren Windungen Binnenbecken oder Thaler, in benen die Quellwaffer ber großen Strome fich fammeln, welche das Land in der Richtung nach dem Atlantischen Ocean durch= fließen. Aber vom Großen Weltmeere aus gesehen gleicht die Cordillere einer gewaltigen von der Natur aufgeführten Mauer, mit einer niedrigen vorliegenden Bergfette und mit vulfanischen Regelbergen von munderbar regelmäßiger Geftalt, die fich zwischen ihr und dem weftlichen Meere erheben. Es fieht fast aus, als ob einmal die Baffer bes Stillen Oceans bis an den Jug diefer Gebirgsbarriere durchgedrungen feien, und daß die niedrigere Ruftenkette später durch vulkanische Gewalt emporgehoben worden sei. In San Salvador findet diese Bermuthung fich gang entschieden bestätigt, denn die Ruftenkette, welche etwa 2000 Fuß hat und vom Bulcan San Miguel bis zu jenem von Apeneca fich erstreckt, ift von der eigentlichen Cordillere durch das Parallelthal des Rio Lempa getrennt, und durchaus vulkanischen Ursprungs. Auf ihr erheben sich nicht weniger als elf vulkanische Regelberge, und der Reisende kommt von einem Ende des Staates bis zum andern über ein Bett von Schlacken und Afche, bas reichlich Bimoftein enthält, ber zuweilen mit Lavabetten und vulfanischem Gestein abwechselt. Nicaragua wird diese vulkanische Kette manchmal unterbrochen und nur durch hohe Regelberge und abgebrochene Rrater bezeichnet, mahrend die Cordillere nach Sudoft jum Nordrande des Querbedens ber nicaraguanischen Seen hin abbiegt.

Honduras hat, wie schon bemerkt wurde, eine pacifische Grenze von nur etwa sechzig Meilen, und auf dieser Strecke sehlt die vulkanische Küstenkette; statt ihrer treten hohe vulkanische Inseln in der Fonsecabay auf. Die Nord- und Ostküste hat einige ansehnliche Gebirgsgruppen, Ausläuser der Ketten, welche nach Norden und Osten hin von der Cordislere abzweigen. Diese untergeordneten Züge laufen diagonal an der Nordküste hin und liegen dergestalt eine vor der andern, daß sie vom Meere aus wie eine ununterbrochene Kette erscheinen. Daher kommt es, daß auf einigen Karten von jener Küste zwar die großen aus dem Innern kommenden Ströme verzeichnet stehen, aber auch eine fortlausende Gebirgssette eingetragen worden ist; wäre aber eine solche vorhanden, so könnten ja jene Gewässer gar nicht bis zum Meere durchdringen.

Die eigentliche Cordillere, oder die große Wafferscheide zwischen den beiden Oceanen durchzieht den Staat im Allgemeinen in der Richtung von Nordweft nach Sudoft; aber fie schlängelt fich und ift wenigstens an einer Stelle von einem großen Querthale durchbrochen, von welchem späterhin ausführlich die Rede sein wird. Diese Kette läuft von den Sochplateaus von Guatemala aus, und zieht, bis fie die Grenze von Guatemala erreicht, beinahe öftlich ; dann biegt fie gegen Sudoft bin ab, mabrend ein höherer Auslaufer, deffen Erhebung nicht geringer ift als jene ber Sierra Madre, Dft zu Nord nach ber Bay von Sonduras zieht. Da wo diese abzweigende Rette beginnt, heißt fie Merendon-Gebirge, darauf Grita und in der Rabe der Rufte Cfpiritu Santo = Bebirge. Un der Rufte felbft givfelt fie bis gu fiebenoder achttaufend Fuß auf und heißt dort Sierra de Omoa. An ihrem nördlichen Fuße ftromt der Rio Motagua, der unfern der Stadt Buatemala entspringt und in die Bay von Sonduras mundet; an ihrem füdlichen Fuße läuft der Rio Chamelicon. Er wird von dem gleichfalls parallel fliegenden Rio Santiago und durch eine Hügelkette getrennt, welche in der breiten Gbene von Sula unweit der Mundung des Uluaftromes ausläuft.

Berfolgt man den Bug der Sierra Madre, fo finden wir fie da,

wo sie nur wenige Stunden von der Sierra de Merendon entfernt ift, als einen Gebirgsknoten, als das Maffengebirge von Selaque. Da= zwischen liegt die breite Thalebene von Sensenti, auf welcher der Rio Santiago entspringt. Sie ift dreißig Meilen lang, zehn bis zwanzig breit, und beinahe völlig von Gebirgen eingeschloffen. Den einzigen Ausgang bildet die Schlucht, durch welche der Rio Siguito oder Talgua abfließt. Die Gebirgemaffe von Selague bildet ein Sauptcentrum ber Bodenerhebungen in Sonduras; ihre Gipfel erheben fich bis zu einer Sobe zwischen acht- und zehntaufend Kuß. Der obere Urm des Rio Santiago, der an verschiedenen Bunkten Talgua, Siguito, Alas und Rio de la Balle genannt wird, umftromt diefes Gebirge im Norden und Westen. Gin anderer Urm, der Rio Meficote oder Rio Grande de Gracias trennt daffelbe im Often von dem Bucagebirge, das in einem Regelberge boch aufgipfelt, und von dem Terraffengebirge Opalaca oder Intibucat, das abgestumpfte Gipfel und Sochebenen hat; auf diefen gedeihen unfere Getreidearten und überhaupt die Früchte der gemäßigten Bone.

Dann folgt das Thal des Rio Santa Barbara, der einen Hauptstuffuß des Santiago bildet; unterhalb der Mündung führt der Strom den Namen Rio Venta. Beide Flüsse haben ihre Quelle auf den Hochebenen, von welchen jene von Otoro die beträchtlichste ist; sie wird von der Ebene von Comanagua nur durch die Montecillos. Gesbirgsgruppe getrennt. Diese letztere bildet einen Bestandtheil der eigentlichen Cordislere, welche von ihrem allgemeinen Zuge, der Ost zu Süd ist, plöglich geradezu nach Norden streicht, und sich dann in auseinander lausenden Zügen nach der Küste zu verliert. Diese Verzweigungen bilden ein anderes von Gebirgen umschlossenes Thal, in welchem der Yojoas oder Taulebés See liegt.

Bir fommen nun zu einer sehr merkwürdigen Eigenthumlichkeit in der Bodengestaltung von Honduras, welche für die Berstellung einer Berbindungsstraße zwischen beiden Weltmeeren von ganz hervorragens der Bedeutung ist. Un der öftlichen Basis der Mondecillos-Kette, da, wo die Cordillere eine völlige Unterbrechung erleidet, liegt die Eb en e von Comanagua. Bon ihr aus läuft das Stromthal des Rio Humuya gerade nach Norden zum Atlantischen Decan, und das Thal

des Rio Goascoran gerade nach Süden zum Stillen Beltmeere. Beibe Stromläuse bilden ein großes Querthal, das sich von einem Ocean bis zum andern erstreckt. Die genannten Flüsse entspringen auf dersselben Ebene und ihre Quellen sind nur durch eine geringe Bodenanschwellung getrennt, welche die Südgrenze dieser Ebene bildet.

Die Ebene von Comanagua hat, in ihrer größten Ausdehnung, eine Länge von etwa vierzig Meilen, und eine durchschnittliche Breite von fünf bis sunfzehn Meilen. Ihre längste Achse läuft gerade von Norden nach Süden, und fällt mit dem Laufe der beiden eben genannten Flüsse zusammen. Nach Norden hin hat sie eine fast unmerkliche Abdachung, und der Rio Sumuna strömt mitten hindurch. Bon der gleichfalls beträchtlichen Espino Ebene wird sie im Norden durch niedrige Hügel geschieden, ohne welche beide Ebenen eine gemeinschaftliche Landsläche bilden würden. Beide zusammengenommen sind ein liebliches Gesände, haben ungemein fruchtbaren Boden und gesundes Klima; sie umfassen beinahe ein Drittel des Landes zwischen der Bucht von Honduras und der Fonsecabay.

Jenseit der Ebene von Comanagua bistet die Cordislere wieder eine große und hohe Gebirgsmasse, die nach Norden hin Sierra de Comanagua, nach Süden hin Sierra de Lepaterique heißt. Sie erstreckt sich etwa achtzig Meisen von Norden nach Süden, und sendet, beinahe vom Centrum ab, eine hohe Kette auß, daß Ulegebirge, um welches der Rio Choluteca fast in einer freisförmigen Windung sließt. Das Thal desselben wird seinem untern Lause zu breit und fruchtbar, bildet nach der Fonsecaban hin dicht mit Wald bestandene Alluvionen, die aber so hoch liegen, daß sie keine Ueberschwemmungen erleiden; auch haben sie weder Sümpse noch Moräste. Ein sehr schones Nebental dieses größern ist das kleinere Valle de Puguare.

Fast gerade im Osten des Hochgebirges von Comayagua, jenseit des Flusses und Thales von Sulaco, liegt ein Knoten oder eine Gruppe, die als Sulacogebirge bezeichnet wird. Dasselbe erhebt sich sast im Centrum des Staates, und sendet eine Menge von Gewässern aus, die nach den verschiedensten Richtungen hin ihre Quellen haben. Hier entspringt der große Rio Banks oder Segovia, der beim Cap Gracias a Dios in den Atlantischen Ocean fällt; in denselben müns

- den auch die Ströme Aguan oder Roman und der Rio Tinto (Black River); die Bufluffe des Choluteca kommen gleichfalls vom Sulacogebirge berab; fie gehören dem Stillen Beltmeere an. Bon diefem hohen Gebirgscentrum laufen einige große Gebirgsreihen aus, welche dem Sauptstod an Sobe nur wenig nachgeben. Die nach Rordoft fich erstreckende scheidet die gahlreichen Fluffe, welche fich in die Bondurasbay ergießen, von dem Thale des Rio Wanks oder Segovia; diefe Kette heißt Sierra de Misoco. Die nach Norden ftreichende, deren gablreiche Ausläufer in den hohen Regelbergen von Congrehon endigen, die ihrerseite sich über die Sondurasban aufthurmen, führt den Namen Pija-Gebirge. Als Sierra de Chili bezeichnet man jene Rette, welche im gewundenen Laufe nach Sudwesten zieht und zulett den Nordrand des Querthals der Nicaragua-Seen einfaßt. Chiligebirge fann als die eigentliche Cordillere angesehen werden. Un der Bafis des Sulacogebirges liegen nach Dft und Nordoft die breiten und hohen Cbenen oder Terraffen von Dlancho und Doro, die felbst in dem heerdenreichen Central = Amerika ihres herrlichen Bieh= standes wegen berühmt find. Die Fluffe an diefer Abdachung des Continents führen Waschgold, und werden vielleicht, sobald einmal jene Begenden farter bevölfert find, einen eben fo reichen Ertrag diefes edlen Metalles liefern wie Californien. Leider ift der größte Theil diefer ausgedehnten Landftrede zwischen dem Sulacogebirge und dem Atlantischen Ocean, demnach beinahe die Balfte des Staates, nur von einzelnen Indianerstämmen bewohnt. Ueberhaupt ift diese Region fast noch gar nicht bekannt; man weiß nur, daß ihre Bodenverhältniffe fehr manniafaltig find, und daß fie fruchtbar, auch reich an Mineralien ift.

Ein Theil der Nordfüste ist Flachland und stark bewaldet; insbesondere Mahagonyholz kommt häusig vor. Dieses Gestade trägt keinesweges den Charakter der niedrigen und sumpsigen Moskitoküste, i denn das Gebirge tritt oft bis dicht ans Meer hinan, oder erhebt sich schon in geringer Entsernung von demselben. Die Gebirge von Omoa ragen über die Bucht von Amatique empor, und jene von Congrehoy und Poyas werden beinahe vom Ocean bespült und bilden weithin sichtbare Landmarken. Das bisher Gesagte erläutert sich näher vermittelst der beifolzgenden vertikalen Durchschnitte, denen barometrische Meffungen zu Grunde liegen.

I. Ein Durchschnitt von Sonduras, der bei-Puerto Cabal: los an der Hondurasbay beginnt, von da füdwärts geht und erft dem Thale des Rio Ulua und dann jenem des Rio Sumuna folgt, über die Ebene von Efpino und Comanaqua, über die Wafferscheide am Gudende der letigenannten Cbene, bann das Thal des Goascoran abwarts bis zur Fonfecaban. Diffang 150 Meilen. tion geht durch den niedrigften Bag, welchen die Cordillere zwischen dem Querthale der Nicaraqua = Seen und dem Ifthmus von Tehuan= tepec darbietet. Sie giebt eine Longitudinalanficht der Ebenen von Espino und Comanagua, die man eigentlich als eine einzige Ebene betrachten muß. Die Achse geht von Rorden nach Guden, und liegt quer gegen die Streichungslinie der Cordillere. Diese Section verauschaulicht auch das Profil der projectirten interoceanischen Gifenbahn von Puerto Caballos zur Fonsecaban, und zeigt wie sanft die Steigungen find. In Rudficht darauf ift die Gbene von Comanagua das wichtigste Moment in der Bodengestaltung von Sonduras.

II. Ein Durchschnitt, der bei der Stadt Leon in Nicaragua beginnt, von dort dem Maulthierpfade folgt, der in beinahe gerader nördlicher Richtung bis Ocotal geht, dem Hauptorte des Departements Nueva Segovia. Bon dort ab gerade nordwestlich durch die Departements von Tegucigalpa und Comayagua bis zur Stadt Santa Rosa im Departement Gracias, Staat Honduras. Diese Section stimmt ziemslich genau mit der Richtung der Cordillere überein. Bon Leon dis zur Höhe des Gebirges bei der Stadt San Juan de la Maya läuft der Maulthierpfad an der westlichen Seite der Cordillere, und von dort zur Höhe des Chiligebirges und weiter nach dessen Stadtag. Bon diesem letztern Punkte dis zur Höhe des Gebirges, welches über die Ebene von Comayagua emporragt, sließen die Gewässer nach Süden hin ab, von dort aber bis zur Höhe der Intibucatgebirge nach Norden. Die nächste Höhe wird bei der kleinen Ortschaft San Juan im Departement Gracias überschritten; jenseit derselben sließen die

Gewäffer nach Norden. Mit anderen Worten: diese Seetion burchs schneidet die Cordillere auf sechs Bunkten.

- 1. Bei San Juan de la Maya in Nicaragua in einer Sohe von 1900 fuß.
- 2. Auf dem Kamme des Chiligebirges . . . . . 3400 =
- 3. Auf dem Kamme des Gebirges bei Comanagua . . 4900 =
- 4. Im Paffe von Guajoca, in der Comanagua-Chene . 2400 =
- 5. Die Kammhöhe des Intibucatgebirges . . . . 5900 =
- 6. Beim Dorfe San Juan de Gracias . . . . . 4000 =

Die Straße von Santa Rosa nach San Salvador überschreitet die Cordillere auf dem Paffe von Canguacota in einer Sobe von 4100 Fuß, aber ber Maulthierpfad geht über biefes Scheidegebirge da wo die niedrigften Baffe find; fie liegen auf einer Bobe von etwa 3800 Fuß. 3ch gebe von diefen Unnahmen und verschiedenen anderen Beobachtungen aus, wenn ich die mittlere Erhebung der Cordillere von Sonduras, abgesehen von den isolirten Gipfeln, auf nicht weniger als 6000 Fuß schäte. Das Plateau von Tegucigalpa hat eine mittlere Sohe von 3400 Juß, jene von Intibucat 5300, die von Santa Rosa oder beffer gefagt des Departements Gracias 3200, die Ebene von Comanagua 1900 Fuß. Die bewohnten centralen Theile des Staates, oder das, was wir als das große Plateau von Sonduras bezeichnen können, hat eine mittlere Erhebung von 3200 Fuß, ift demnach etwa halb so hoch als das große Plateau von Mexico. Es ist berechnet worden, daß die Temperatur auf je 334 Fuß englisch um einen Grad Fahrenheit abnimmt. Die mittlere Temperatur gur Mit= tagszeit beträgt, wie ichon früher einmal angeführt wurde, an der Mündung des Rio Tinto, an der Nordkufte von Honduras, etwas weniger als 70 Grad F. Auf Annahme diefer Berechnung bin wurde fich auf dem Plateau von Sonduras für die Mittagezeit eine mittlere Temperatur von 60 Grad &. herausstellen, was einer mittlern Durch= schnittstemperatur von etwa 55 Grad F. entspräche.

III. Diese Section fällt mit dem Meridian von 89 Grad 10 Minuten W. L. von Greenwich oder 12 Grad 10 Minuten W. L. von Wassington zusammen. Sie beginnt da, wo die vorige zu Ende geht, nämlich zu Santa Rosa im Departement Gracias im Staate Honduras, und zieht von dort gerade nach Süden durch den Staat San

Salvador bis zum Stillen Ocean. Sie giebt ein Longitudinalprofil des Thales oder der Ebene von Sensenti, und einen Querdurchschnitt des Rio Lempathales, vom Passe des Monte Nedondo bis zur Kamm-höhe der vulkanischen Kette, welche zwischen der eigenthümlichen Cordillere und dem Großen Weltmeere sich erhebt. Wir kommen später, bei Beschreibung des Staates San Salvador auf diese Verhältnisse zurück.

Es versteht sich von selbst, daß diese Durchschnitte für die borisontalen Entsernungen nur Annäherungen geben, wie denn auch die allgemeinen Bodenerhebungen, mit Ausnahme der Hauptpunkte, nur annähernd gegeben wurden. Mehr ist, bei einer allgemeinen Aufnahme des Landes im Großen und Ganzen, gar nicht möglich.

Topograpisch hat also Sonduras eine ungemeine Mannigsaltigsteit der Oberstäche und der Bodenerhebung; es besitzt breite Alluvioznen, fruchtbare Thäler, ausgedehnte Ebenen, Gebirge mit Terrassen bis zum Gipfel, die größten Abstumgen des Klimas, den verschiedenzartigsten Boden und eine große Fülle werthvoller Producte. Oort sind alle Bedingungen vorhanden um eine zahlreiche Bolksmenge zu ernähren, und um einem Staate zu Wohlstand und Gedeihen zu vershelsen. Eine wohlbesestigte und freisinnige Regierung, welche den materiellen Interessen die gebührende Sorgsalt zuwendet, und neue Versbindungswege erössnet, wird aus Europa einen beträchtlichen Auswanderungsstrom in dieses schöne Land ziehen können.

## Fünftes Kapitel.

Strome, Seen und Lagunen.

Honduras ist sehr reichlich bewässert. Manche seiner Flüsse sind von beträchtlicher Größe und verdienen, daß wir genauer auf sie einzgehen. Der Chamelicon, Ulua, Aguan oder Roman, Tinto oder Black River, Patuca und Wanks oder Segovia sließen zum Nordmeere; der Choluteca, Nacaome und Goascoran munden in die

Fonsecaban. Die mit durchschossenen Buchftaben gesetzten find für Dampfer eine Strede weit schiffbar.

Rio Chamelicon. Ein langer Strom, der aber nur eine verhältnismäßig schmale Abtheilung bewäffert. Er hat ein reißendes Gefäll und viele Untiesen.

Der Ulua dagegen, der größte Strom in Honduras, hat ein Fluggebiet, das etwa den dritten Theil des Landes in fich begreift, und mehr Baffer dem Meere zuführt, als irgend ein andrer, etwa den Bants ausgenommen. Seine beträchtlichften Bufluffe find ber Santiago, Santa Barbara, Blanco, Humung und Sulaco; nachdem er alle diese aufgenommen, erscheint er ale ein majeftätischer Strom. Aus ben Aufnahmen des Lieutenant Jeffers geht hervor, daß die Barre vor feiner Mündung nur neun Jug Baffer hat; fie fann jedoch, wenn der Bind nicht scharf weht, von Schiffen mit sieben Jug Tiefgang paffirt werden. Dampfer von geringer Trächtigkeit können bis zur Einmundung des Humung fahren, und mahrend der Regenzeit diefen lettern bis zur Bereinigung mit dem Sulaco aufwärts gelangen. Angeblich follen dergleichen Fahrzeuge auch auf dem Santiagofluffe fahren konnen, bis über die Mündung des Santa Barbara hinaus. Da, wo die von Dojoa nach Omoa führende Strafe den Santiago überschreitet, ift er ein breiter und tiefer Strom, deffen Flugrinne acht bis zwölf Fuß Baffer hat. Der Rio Blanco ift schmal aber tief und konnte fur ortliche Berbindungen nugbar gemacht werden. Er fteht mit dem See Dojoa oder Taulebe in Berbindung; über diefen fehlen aber genauere Angaben; man weiß nur, daß er eine beträchtliche Tiefe hat.

Soviel ift klar, daß der Ulua sammt seinen Nebengewässern eine mannigsache Wasserverbindung mit dem Innern darbietet; sie wird von Bedeutung werden, sobald das Land eine dichtere Bevölkerung erhält. Auch ist es möglich, daß der Chamelicon und der Santiago, welche beide eine beträchtliche Wassermenge führen, durch künstliche Nachhilse in so weit nugbar gemacht werden, daß man auf ihnen die werthvollsten Erzengnisse der an Naturproducten so reichen Departements Santa Barbara und Gracias verschiffen kann. Aber auch abzgesehen davon, unterliegt es keinem Zweisel, daß diese Flußthäler sich

vollkommen für die Anlage von Landstraßen oder Eisenbahnen eignen. Gegenwärtig werden die Waaren auf Maulthieren transportirt.

Destsich an der Mündung des Ulua besindet sich, nur etwa zweishundert Schritte vom Ufer, eine kleine Bucht, in welcher Schiffe ziemslich sicher liegen, und wo man recht gut landen mag. Sie würde als Hafen dienen können, und das Passiren der Barre unnöthig machen. Blunt bemerkt in seinem Werke "Coast Bilot": "Der Rio Ulua ist breit und tief, und ihm gegenüber ist ein Ankerplatz, wo die Anker vortresslich sassen. Bor der Bereinigung mit dem Santiago oder Benta sließt der Ulua durch ein ausgedehntes Flachland, welches die Conquistadoren als Ebene von Tula bezeichneten. Der Boden ist ungemein fruchtbar, während der Regenzeit sind einige Streden auf der östlichen Seite überschwemmt; ein Gleiches gilt von manchen Theilen zwischen dem Ulua und dem Chamelicon; manchmal rinnen die Zustüsse beider Ströme in einander."

Rio Aguan oder Rio Roman, ein großer Strom, der in den Gebirgen von Sulaco entspringt und etwas öftlich von Truxillo ins Meer fällt. Seine Länge beträgt etwa hundertundzwanzig Meilen. Sein beträchtlichster Nebenfluß, der Rio Mangualil, führt eine große Wenge Goldsand; deshalb besinden sich an ihm viele Goldwäschereien. Er sließt an der Stadt San Jorge Dlanchito vorüber, durch das gleichenamige fruchtbare Thal, und durch das nicht minder fruchtbare Thal von Sonaguera. Der ganze Theil von Honduras, welcher an den Quellen und an beiden Usern dieses Flusses liegt, sucht in der ganzen Welt seines Gleichen an Fruchtbarkeit des Bodens, an Mineralreichthum, an Fülle werthvoller Holzarten und mancher anderer Producte. Seine Barre soll fünf bis sieben Fuß Wasser haben, und der Stromlauf sür Fahrzeuge von geringer Trächtigkeit achtzig Meilen weit schissfar sein. Es wäre von großem Belang, genau zu ersahren, in wie sern dieser Strom als Wasserkraße zu benußen sein wird.

Rio Tinto oder Rio Negro, von den Engländern Bla K River genannt (nicht mit jenem Rio Tinto zu verwechseln, welcher den öftlichen Arm der Motaguamundung und einen Theil der westlichen Grenze von Honduras bildet). Etwas auswärts von der See führt er den Namen Poper, Popas oder Polper; er ist ein beträchtlicher Strom für dieses Land, denn er foll hundertundzwanzig Meilen lang fein. Gleich den meiften übrigen hat er eine gefährliche Barre, die fich oft vorschiebt und, je nach der Jahreszeit, funf bis neun Fuß Waffer hat. Aleine Fahrzeuge konnen vierzig bis fechzig Meilen stroman fahren. An diefem Strome hatten die Englander im vorigen Jahrhundert ein Fort nebst einigen Riederlaffungen, fie mußten diefelben jedoch in Folge des 1786 mit Spanien abgeschloffenen Friedensvertrages wieder raumen. Sie machten aber fpater aufe Neue Berfuche, fich dort festzusetzen, einmal unter Sir Mac Gregor, dem sogenannten Razifen der Popais; dann in den Jahren 1839 bis 1841, als eine von der britischen Riederlaffung zu Balize unterftutte englische Compagnie dort Unfiedelungen grunden wollte. Alle diese Bersuche find indeffen fehlgeschlagen\*). Die Abenteurer nannten den Diffrict "Bro= ving Bictoria" und ihre, übrigens fehr unbedeutende Riederlaffung "Fort Bellington." Thomas Doung fchrieb einen Bericht über diese Expedition, und gab werthvolle Nachrichten über die Beschaffenheit des Landes. Ihm zufolge fließt der untere Theil des Stromes, der, wie bemerkt, als Rio Tinto bezeichnet wird, durch ein niedrig liegendes, aber fruchtbares und ftark bewaldetes Land, bas einige Meilen weiter aufwarts fumpfig wird und dann mit Beidenbäumen bestanden ift. Un dem Punkte, wo ein Urm des Sauptstroms abzweigt, um fich mit der Criba = oder Blad River Lagune zu vereinigen, beginnt die Savanne und ein mit Nadelholz bestandenes Bugelland; dort haben einige Sambos eine Riederlaffung. Auf der

<sup>\*)</sup> M'Gregors Plane erregten zu ihrer Zeit viel Aufsehen und gaben zu manchen windigen Speculationen Anlaß. In London erschien 1822 eine Sketch of the Mosquito Shore, including the territory of Poyas, by Thomas Strangeways, das manche werthvolle Nachricheten enthält, im Grunde aber geschrieben wurde, um dem Unternehmen M'Gregors Vorschub zu leisten. Dieser "Razite von Poyas" machte nicht blos auf die Mostitofüste Auspruch, sondern auch auf die Inseln in der Bay von Honduras. Gleichfalls in London kam eine Flugschrift hersand: Constitution de la Nation Poyaisienne dans l'Amerique Centrale. Sie beginnt: Gregor, par la grâce de Dieu Cacique de Poyais, und schließt mit den Worten: "Im Jahre der Gnade 1825, unserer Resgierung im sechsten Jahre."

Savanne weidet etwas Bieh, doch der Boden ift armlich und zum Anbau nicht geeignet. Aber trot feiner Durre ift diese Wegend doch recht angenehm. Die Savanne dehnt fich nach allen Richtungen einige Meilen weit aus, und Alles hat den Anschein, als sei hier die Sand eines Landschaftsgärtners thätig gewesen. Sin und wieder fieht man Gruppen von Baumen und Gebufchen, in welchen das Wild Schut findet: die Fichten erreichen eine beträchtliche Sobe; fie geben viel Terpentin und liefern nicht blos Bauholz, sondern auch Maften und Stangen. Da, wo diese Fichten machsen, erheben fich manche Erdhügel, Buhrten. acht bis gehn Jug über die Cbene, und find oben fo breit, daß man Baufer auf ihnen bauen fann. Ginige Theile der Savanne find indeffen fumpfig, und von dorther kommen viele läftige Insekten. Oberhalb dieses Fichtenbestandes ift der Fluß von ununterbrochenem Ge= bufch eingefaßt; dann folgen Bambus, Rohlpalmen, deren Stamm die Eingeborenen beim Bau ihrer Gutten verwenden, und deren Krone ihnen Nahrung giebt. Sechzehn Meilen oberhalb der Mündung hatten die Englander früher einmal eine Niederlaffung; in jener Gegend wachsen schon Saffaparille und Rakao; auch war bei diesem "Lowry Sill" eine Kaffeplantage und eine Buderpflanzung; Doung fand noch die Reffel aus der vormaligen Siederei. Taufende von Bananen wuchfen wild und waren mit Früchten beladen. Der Boden wird nun höher, und man fieht den etwa zweitausend Fuß hohen Buderhutberg. Bis zu der Stelle, welche als "Embarcadero" bezeichnet wird, ift der Fluß febr gefährlich, felbft fur fleinere Boote, weil eine Menge im Fahrwaffer liegende Baumftamme, fogenannte Snage, nur fcmer zu vermeiden find. Die Fahrt vom Fort Bellington bis Embarcadero ftrom= auf erforderte bei hohem Bafferstande vierthalb Tage Beit, für ein . mit feche Ruderern bemanntes Bitpan. Die Thalfahrt wurde in andert= halb Tagen zuruckgelegt. Der Embarcadero foll neunzig Meilen von der Mündung entfernt liegen, doch ift diese Annahme wohl zu hoch.

Im eigentlichen Popasflusse find dergleichen gefährliche Baums ftämme seltener vorhanden, dafür ift aber der Strom sehr heftig. Nun treten wieder Mahagonybäume auf, die weiter abwärts schon alle wegsgehauen worden sind. Auch der Anblick des Landes wird ein anderer, die Ufer sind hoch und felsig, im Flußbett liegen viele große Steine.

Der Strom windet sich durch die Boper-Hügel, und man weiß von da ab eigentlich nichts weiter, als daß er starkes Gefäll und gekrümmten Lauf hat. Oberhalb Embarcadero theilt er sich in zwei Hauptarme, den Agalta und Paon. Herrera, Gese politico des Departements Olancho, welcher 1840 den Baon und Boyas hinabsuhr, sagt, dieser Bunkt liege fünsundreißig Leguas vom Olanchothale; der Beg sühre durch steile und vielsach zerklüstete Gebirge, und man müsse den Paon nicht weniger als dreiundsiebenzig Mal überschreiten; er sei ein Fluß, der viel Basser und sehr viele Steine habe. Derselbe Beamte spricht nachdrücklich gegen jeglichen Versuch, eine Verbindung über See zu erössnen zwischen den besiedelten Districten von Olancho und dem Boyas und dessen Armen. Die Boyas-Indianer haben einige Bohnplätze an den oberen Zuslüssen des Stromes, in dem Poyas Hügellande; nach Young ist dasselbe fruchtbar und gesund.

Die Black Niver-Lagune heißt bei den Spaniern Criba; nach Roberts, der sie besucht hat, ist sie funszehn Meilen lang und sieben breit, und hat einige kleine Inseln, die von den Engländern behaut wurden, als diese sich am Black Niver sestgesetzt hatten. Sie errichteten auch Vertheidigungswerke, welche nachher von den Spaniern noch verstärft wurden; gegenwärtig sind nur noch Ruinen vorhanden. Um Ufer der Lagune liegen einige Savannen und Fichtenbestände; aus den letzteren gewannen die Ansiedler viel Pech, Theer und Terventin.

Der Patuca, oder Patoof wie Engländer und Nord-Amerifaner schreiben, fällt mit einer Hauptmündung ins Meer, etwa mitte
Begs zwischen der Cartine= (welche die Spanier Brus, die Engländer
Brewers nennen) und der Cartago= oder Carataska-Lagune. Er scheint
auf der ganzen Strecke zwischen dem Ulua und dem Wanks der größte
Strom auf der Nordküfte von Honduras zu sein und entspringt rechts
in der Mitte des Departements Olancho, unweit der großen spanischen
Ortschaft Juticaspa, der Hauptstadt des Departements, und des ganz
ansehnlichen indianischen Ortes Catacamas. Die wichtigeren Gestleße,
welche den Patuca bilden, sind: der Jalan Tinto de Olancho, der
Guallape, und der Guallambre. Die beiden letzteren sühren eine große
Menge Goldsand. Das geographische Becken des Patuca ist eines der

schönften und fruchtbarften in Central-Amerika. Bom Querthale des Rio Berbias oder Segovia (Wanks, Cape) wird es durch eine hohe und schmale Gebirgefette getrennt, die im Guden steil, aber nach Norden zu in Terraffen abfällt. Berrera fagt in feinem ichon erwähnten Bericht, der Patuca sei fur Nachen bis zur Bereinigung des Jalan mit dem Gunape schiffbar; aber er hat oberhalb der Alluvion eine fehr heftige Strömung, und manche Stromschnellen, die sogenannten Chiflones. Un der Mündung des Guallambre liegt der fogenannte Buerto de Delon; unterhalb find viele Chifsones, namentlich jene von Campanera und Caoba. Auf einer langen Strecke ift der Strom gwifchen hohe, fteilabfallende Felfenufer zusammengedrängt; biefe Stelle heißt der Hölleneingang, Portal del Infierno. Daraus erklärt fich, daß Roberts ergablen konnte: "Der Fluß hat fich eine Strecke weit feinen Beg durch eine Sugelfette gebrochen; ein Theil derfelben ift vom Baffer völlig ausgehöhlt worden, das fünfhundert Schritte weit unter einem naturlichen Bogen binläuft." Die bedeutenoften Bufluffe unterhalb des Guallambre find, nach dem Popaiedialette, der Guineo, Cupamel, Amac-was (Fluß der Bienenstöcke), Bas-pres-Senia (das tofende Gewäffer), Uampu und Upurra.

Die Sauptmundung des Batuca fällt nicht in einen Strandfee, sondern in das offene Meer; aber auch dort liegt eine Barre, die fich bäufig verschiebt und nur acht bis gehn Fuß Waffer hat; manchmal, nach fehr heftigen Sturmen ift fie tiefer. Die Tide ift schwach, doch gehen Ebbe und Fluth einige Meilen ftromaufwarts. Das Land an der Mündung ift zumeist Savanne, aber, nach dem 1844 von Saly, Upton und Deacon erstatteten Berichte, nicht etwa sumpfig, wie gewöhnlich die Savannen an der Rufte; fie hat schwarzes, fruchtbares Erdreich. Etwa dreißig Meilen ftromauf find Fichtenbestände, oberhalb derfelben, und nicht minder nach dem Meere hin, find die Ufer dicht bewaldet. Der Boden ift mannigfaltig, rother Rlei, Lehm und fcmarze Ackerfrume wechseln mit einander ab, und die gange Strecke ift geeignet für den Anbau von Zucker, Kaffe, Baumwolle, Kakao und Indigo. In den Wäldern fteht viel Mahagony, Rosenholz und St. Marienholz; dazu kommen viele Eichen und die Richtenbestände, Saffaparille, Gummibaume, auch Copal und Banille. Saly behauptet, der Patuca fei

für kleine Dampfer schiffbar, bis in die Nahe der spanischen Niederlaffungen in Olancho, oder mindeftens doch bis zum Bortal del Inflerno. Er sei für die Sandelsverbindung mit dem Innern der beste Strom an der ganzen Kufte, mit alleiniger Ausnahme des San Juan in Nicaragua. Er ift ferner der Unficht, daß eine Niederlaffung an der Mundung fich bald zum wichtigften Sandelsplate an der ganzen Rufte oftlich von Omoa emporschwingen werde, vorausgesett, daß man das Fahrwaffer verbeffern und im Innern Strafen anlege. Man muffe fiebenzehn Tage ftroman fahren, bis man die Niederlaffungen der Bei-Ben in Dlancho erreiche. Daraus geht hervor, daß die Strömung beftig und die Fahrt feineswegs leicht ift. Saly nimmt an, daß man ftroman taglich dreißig Meilen gurudlegen konne, "die fpanischen Ortschaften liegen demnach fünfhundertundzehn Meilen oberhalb der Mündung." Diefe Unnahme ift geradezu abgeschmadt, denn schon ein Blid auf die Charte genügt, daß eine folche Entfernung, von etwa zweihundertfunfzig Begitunden den Reifenden nicht nur über das gange Festland hinaus, sondern so weit in den Großen Ocean hineinführen mußte, daß er von der amerikanischen Rufte langft nichts mehr feben Roberts geht schon besonnener zu Werke; er schätt die Länge des Patuca auf hundertundfunfzig Meilen und Strangeways nimmt nur etwa hundert an. Um untern Laufe haben die Karaiben und Sambos einige Niederlaffungen, weiter aufwärts und an ben Nebenfluffen wohnen Toacas und Boyas, oder, wie die Spanier fchreiben, Banas.

Der Tumtum (Toomtoom Creek) ift ein Arm des Batuca, zweigt etwas oberhalb der Mündung von dem Hauptarme ab und verbindet denselben mit der Brus oder Brewers Lagune. Diese hat eine weite Deffnung, es können aber nur Schiffe hineinsahren, die nicht mehr als sechs bis sieben Tuß Tiesgang haben. Drei oder vier Meilen vom Eingange liegt ein Eiland von mäßiger Höhe; es hat etwa zwei Meilen im Umfang, ist fruchtbar und war früher von den Engländern, welche dort ein Festungswerk angelegt hatten, angebaut. Die Lagune ist sehr reich an Fischen, Wasservögeln und Austern. Noberts bemerkt, das Land nach Norden hin, biete eine angenehme Abwechselung von Hüsgeln, Thälern und Wiesen dar; der Boden sei vortresslich.

Die Caratasta = oder Cartago = Lagune hat einen beträchtlichen Umfang; die Breite ift verschieden. Un manchen Stellen fieht es aus, als ob mehrere Lagunen in einander liefen, und zwar nach verschiedenen Richtungen bin, doch zumeist parallel mit der Kufte; die Breite ift aber nirgends größer als zwolf Meilen. Sie hat zwet Einfahrten; die eine bildet den fleinen Ruftenfluß Tibacunta, dagegen ift die Sauptmundung breit und hat vierzehn Fuß Baffer auf der Barre. Die gange Lagune foll etwa fecheunddreißig Meilen lang fein; im Allgemeinen ift fie seicht; die Tiefe wechselt von sechs bis zu zwölf und achtzehn Fuß. Capitain Benderson, der fie 1804 besuchte, schils dert die Gegend bei dem Sambodorfe Crata (Croatsch oder Cartago) als eine Savanne von beträchtlicher Ausdehnung, die einen herrlichen Beidegrund bildet; auf der einen Seite wird fie von der Lagune begrenzt, auf der andern von fanft emporfteigenden Sugeln. Ueber diefe Biefenfläche find Gruppen von Fichten und anderen Bäumen verftreut und das Bange gewährt einen fehr angenehmen Anblick; man glaubt beinahe, die Runft der Menschen sei in dieser Gegend thatig gewesen und habe nachgeholfen. Bon Guden ber fallen einige fleine Strome in die Lagune, nämlich der Ibentara, Cartago, Locca, Warunta und Raufari. In ihr liegen drei nicht unbeträchtliche Inseln, und am Ufer mehrere Dörfer der Sambos. Diefe tragen Menfchen guchten etwas Bieb, ziehen aber aus dem fruchtbaren Boden feinerlei Rugen. Roberts Schildert, gleich Benderson, das Land als eine herrliche, für die Biehzucht trefflich geeignete Savanne, die reich an Wild ift. Bei Crata fteben nicht viele Fichten, aber auf der gegenüber liegenden fudlichen Seite machfen fie in Menge und erreichen eine beträchtliche Sobe. Sinter diesen Sichtenbeständen erheben fich Sügel, die mit üppigem Pflanzenwuchs bedeckt find; am Ufer der Fluffe nach dem Innern bin find mächtige Mahagonybaume und Cebern in Menge vorhanden. Biment und andere werthvolle Pflanzen find dort einheimisch.

Der Rio Banks oder Segovia, heißt auch Serbias, Yare, Cape, Coco und Oro, mundet am Cap Gracias a Dios, und ist der längste Strom in Central-Amerika. Er entspringt im Departement Nueva Segovia, im nordwestlichen Binkel des Staates Nicaragua, nur etwa funfzig Meilen von der Fonsecabay entsernt,

hat einen nordöftlichen Lauf und fällt in die caratbische See. Auf einer fehr beträchtlichen Strede bildet er die Grenze zwischen Sonduras und Nicaragua, und feine Lange kann nicht weniger als dreihundert= undfunfzig Meilen betragen. Bon feiner Mundung ab gerechnet, ftromt er zweihundertundfunfzig Meilen weit durch eine wilde Ginode, zwiichen hohen Gebirgen und über ein felfiges Bett. Buweilen fahren indeffen Indianernachen bis in die Nähe der Stadt Dootal oder Neu Segovia. Senor Don Francisco Frias aus Ocotal ruderte 1842 mit einem Nachen hinab. Sein Ausgangspunkt war Coco, das unweit von Ocotal zu liegen scheint. Bon dort bis zu einer Stelle, die er Pailla nennt, fand er nur geringe Sinderniffe. Gerade oberhalb Bailla fallt ein hübscher Fluß in den Sauptstrom, er heißt Bocan; feine Mundung liegt unweit von jener des großen Fluffes Pantasma, der von der rechten Seite ber zufließt. Undere Rebengemaffer find nicht von fo betrachtlicher Größe, gum Beispiel der Poteca, der an der linken Bafis der Gebirge entspringt, welche das große Thal von Jalapa begrenzen; der Quellpunft heißt Macarali. Der Poteca hat ein fehr felfiges Bett und fann deshalb nicht beschifft werden. Ein anderer Flug, der Coa, fommt von Guden ber, und fließt zwischen hoben, fteilabfallenden Bergen; er ift fischreich; die Balder find ergiebig an Sonig und haben viele werthvolle Hölzer.

Unterhalb Bailla beginnt eine Reihenfolge von Stromschnellen oder Wasserfällen, die in geringer Entsernung voneinander liegen; einige derselben sind gar nicht zu befahren, man muß deshalb aussladen und Waaren und Nachen über Land schleppen. Irias bemerkt: "Das sind die einzigen Sindernisse, welche die Schiffsahrt von Coco an bis hinab zum Cap Gracias a Dios sindet. Die Thalsahrt nimmt etwa zehn Tage in Anspruch; man hat zwei Tage nöthig, um über die Stromschnellen abwärts, und vier Tage, um über sie hinweg auswärts zu gelangen. Ueberhaupt bietet der Strom nur auf einem Fünstel seiznes Lauses Hemmnisse dar, und Ausenthalt wird nur dadurch verursacht, daß man bei einigen Stromschnellen ausladen und dann wieder einladen muß. Bon Tilras und Quipispe, den beiden letzten Stromsschnellen ab, hat der Fluß eine so schwache Strömung, daß man sich der Ruder bedienen muß, und dieser ganze Landestheil, der aus freien

grasbedeckten, hin und wieder mit Baumgruppen überfäeten Ebenen besteht, ist sehr hübsch, eignet sich zur Viehzucht, und man könnte dort Pferde und Hornvieh in großer Menge zur Aussuhr nach Jamaica züchten. Meine Rücksahrt vom Cap Gracias dauerte zwanzig Tage. Cap Gracias a Dios hat leider keinen Handel, aber eine sehr günstige und malerische Lage. Bei demselben ist eine sehr salzeiche Lagune; sie ist vom Meere durch einen mit Mangrovebäumen bedeckten Salzstreisen getrennt. Die Einsahrt liegt südlich. Es ist traurig, daß eine so werthvolle Gegend weiter keine Bewohner hat, als einige nichtsnutzige Moscos (Mosquitos oder Sambos), die aus Mangel an Unsleitung und auch wegen ihrer ganzen Naturanlage auch künstig in ihrem armseligen Zustande verharren werden.

Im Jahre 1688 verließen etwa dreihundert französische und englische Piraten ihre Schiffe in der Fonsecaban, bahnten sich einen Beg durch Ren Segoria, und gelangten den Strom hinab bis Cap Gracias. Sie hatten fich fleine Floke gebaut, "Pipiries, elende Maschinen," deren jedes zwei bis brei Mann trug. Manche ertraufen mahrend ber Fahrt, und De Luffan, einer ihrer Auführer, hat diese Expedition fehr lebendig, aber nicht ohne einige Uebertreibungen geschildert. Er schreibt : "Diefer Fluß entspringt in den Gebirgen von Nueva Segovia und fällt in das Nordmeer beim Cap Gracias a Dios, nachdem er auf einer weiten Strede ungemein reißend über eine große Menge machtig großer Felsen geströmt ift, und über Abgründe, so schrecklich man sich dergleichen nur vorstellen fann; dazu fommen noch fehr viele Bafferfälle, zum mindeften hundert an der Bahl und von allen Arten, die ein Mensch unmöglich ansehen fann, ohne daß ihn Schauder ergreift; auch dem Unerschrockensten wirbelt es im Ropfe, wenn er sieht und hört, wie das Waffer von folder Sohe herab in die fürchterlichen Birbel fturzt. Rurzum, das Gange ift fo entfetilich, daß nur Jemand, der etwas Nehnliches mit eigenen Augen gesehen hat, fich einen Begriff davon machen kann. Ich bin an diesen Stellen vorübergekommen und ich werde mein Leben lang an die Gefahren denken, welche mich dort bedrohten. ift aber unmöglich, daß ich eine genaue Vorstellung davon geben fann, und was ich erzähle, bleibt weit hinter ber Wirflichfeit zurud." Luffan bemerkt, er habe am Ufer eine große Menge Bananen gefunden; dadurch

seien die Freibeuter dem Hungertode entgangen; "denn sehr gutes Bild war allerdings vorhanden, aber das Pulver so naß, daß sie nicht auf die Jagd gehen konnten." Den untern Stromlauf schildert er als "sehr gut und die Strömung sanst"\*).

Roberts, der fich einige Monate am Cap aufhielt, fagt: "Der Boden in der Umgegend ift arm, und mit Ausnahme einiger Strecken, wo Caffava gedeiht, unfähig, etwas Anderes hervorzubringen als langes, grobes Gras, das jedoch vom Bieh gefreffen wird." Die wenigen Bewohner erhalten ihren Bedarf an Bananen, Mais und anderen Lebensmitteln von den weiter ftromaufwarts angefiedelten Menichen. Much Wild ift spärlich vorhanden und es fehlt an gutem Trinkwaffer, fo daß das Land am Cap Gracias a Dios für eine Ackerbau-Niederlaffung fich nicht eignet, sondern eher für Biehzüchter und für den Sandel. Der Strom mundet ein wenig nordwarts von der Bay ober dem Safen, mit welchem er vermittelft eines feichten Canals in Berbindung fteht, der fur Nachen Schiffbar ift. Man konnte ihn ohne viele Muhe in soweit vertiefen, daß fleine Seefchiffe einzulaufen vermöchten; fie wurden dann die gefährliche Barre vor dem Strome vermeiden, die nur felten mehr als vier bis funf Bug Baffer hat. Bis vierzig oder funfzig Meilen ift das Land, nach Roberts, niedrig, fandig und arm; bin und wieder gewahrt man einige Fichtenbestände und einige Fledchen fruchtbaren Erdreichs. Es leidet feinen Zweifel, daß der Rio Segovia für die Entwickelung des Landes von großer Bedentung werden fann.

Bur Subfee sließen aus dem Innern von Honduras drei Ströme von einigem Belang, nämlich der Goascoran, Nacaome und Choluteca; der letztgenannte ist der größte. Er entspringt in dem Lepateriquegebirge, am Anfange der Ebene von Comapagua, sließt östlich, bis er den Meridian von Tegucigalpa erreicht, biegt darauf plöglich gegen Norden ab, sließt an der genannten Stadt vorbei, be-

<sup>\*)</sup> Journal of a Voyage made into the South Sea by the Bucaniers or Freebooters of America by the Sieur Raveneau de Lussan. London 1704. S. 171. (Lussan Bericht bildet den dritten Theil von Dezmelins Geschichte der Freibeuter. A.)

fchreibt einen Bogen, und geht bann nach Guben; nach einem Laufe von einhundertfunfzig Meilen fällt er in die Fonsecabay. Sein Lauf fann erläutern, mas weiter oben über die Eigenthumlichkeit der Bebirgsgruppen in Sonduras gefagt worden ift. Das Lapaterique= gebirge wird knotig verschlungen und vielfach gleichsam abgebrochen innerhalb der Biegung, welche der Strom hier macht. Dort ift eine der reichsten Mineralgegenden von Central-Amerika, denn die Minen von Nuscuran, San Antonio Mineral, Santa Lucia, San Juan Cantaras und viele andere liegen innerhalb diefer Flugbiegung. Thal des Choluteca ift eng bis zu dem Punkte wo es eine füdliche Richtung nimmt; dann wird es immer breiter und bildet bis gum Golf ausgedehnte Alluvionen. Inmitten diefer letteren fteht die Stadt Choluteca, einst Xeres de la Frontera; sie ift ein ziemlich bedeutender Ort. Der Dugnare ift ein Zufluß des Choluteca; er zieht durch ein breites Thal, das felbst in Honduras durch Lieblichkeit und fruchtbaren Boden fich auszeichnet. Sogenannte Bongos und andere landesübliche Fahrzeuge von geringem Tiefgang konnten den Choluteca eine beträchtliche Strecke aufwarts schiffen; er ift bis zehn ober zwölf Meilen von der Mündung eine Art von Aestuarium. Am untern Theil seines Laufes find die Ufer mit Cedern, Mahagony und anderen Bäumen wohl bestanden, und die Solzer konnen mit Leichtigkeit verschifft werden. In der Nahe von Corpus und in den Sugeln, welche das Thal einschließen, liegen viele ergiebige Silberminen, und der Strom wird einmal fur die Bearbeitung derfelben von Wichtigkeit werden.

Während der Choluteca die Gewässer an der Nordseite des Lapateriquegebirges aufnimmt, empfängt der Rio Racaome jene an der Südseite. Er hat keinen langen Lauf, führt aber eine beträchtliche Wassermenge, sließt reißend und ist für die Schiffsahrt nur während der Regenzeit zu benußen; dann kann man bis zur Stadt Nacaome hinaufsahren. Unterhalb dieser letztern kließt er durch Alluvionen; oberhalb bis zur Stadt Pespiri hat er ein breites Thal. Sein bedeutendster Nebenfluß ist der Moramulca.

Der Rio Goascoran entspringt in den niedrigen Sügeln am Unfange der Ebene von Comapagua, und sein Flufthal kann gleich-

sam als eine Berlängerung derselben betrachtet werden. In denselben Savannen liegen auch die Quellen des humung, der nach Norden bin zur Hondurasban fließt. Der Lauf des Goascoran geht gerade nach Suden; er öffnet, in Berbindung mit dem humung, ein großes Querthal, welches die Cordillere völlig durchschneidet und von einem Meere zum andern reicht. Sein Thal besteht aus einer Reihenfolge von Terraffen, die eine größere oder geringere Breite haben; Alluvionen treten erft etwa gehn Meilen von der Fonsecaban auf; dann breitet fich das Land zu einer breiten, fruchtbaren Tiefebene aus. Bei Caridad, wo der Strom aus dem Lepateriquegebirge hervorbricht, ift das Thal eng gusammengedrängt, aber nur auf einer Strede von einis gen hundert.Schritten. Die unterfte Stadt am Fluffe ift Goascoran; oberhalb derfelben folgen Aramacina, Saco, Caridad, San Antonio del Norte, Aguanqueterique und San Juan. Die Lange beträgt fiebenzig bis achtzig Meilen. In der Regenzeit führt er eine beträcht= liche Waffermenge, aber mahrend der trockenen Sahreszeit kann man überall hindurchwaten. Bis nach Goascoran ließe er sich schiffbar machen, wenn die Runft nachhelfen wollte; an und für fich ift er fein Schiffbarer Strom. Bom Meere aufwarts bis jum Rio Bescado, der von Westen her, wenige Meilen unterhalb Caridad, einfließt, bildet ber Boascoran die Grenze zwischen den Staaten Sonduras und San Die eigentliche Bedeutung bes Stromes befteht barin, daß er gleichsam ein Anhängsel der Ebene von Comanagua bildet, und die Unlage einer Gifenbahn ermöglicht.

Der Do joa - See oder Taulebe ist der einzige See von einiger Bedeutung in Honduras; doch wissen wir nichts Näheres über seinen Umfang, da selbst von den Landesbewohnern nichts Zuverlässtzges zu ersahren ist. Wahrscheinlich hat dieses vom Gebirge umschlossene Wasserbecken ungefähr fünsundzwanzig Meilen Länge und von 3 bis 8 Meilen Breite. Aus dem Nordende fließt der schmale, aber tiefe Rio Blanco ab, und vereinigt sich an derselben Stelle, wo auch der Humuya mündet, mit dem Ulua. Herr Follin, Consul der Verzeinigten Staaten in Omoa, theilte mir mit, daß sich dieser Abslußsehr wenige Meilen unterhalb der Stelle, wo er aus dem See kommt, unter die Erde verliere, und einige Meilen weit unter derselben sort-

ftrome. Ein anderer eigenthumlicher Umftand ift, daß diefer See angeblich außer dem Rio Blanco noch drei andere Abfluffe hat; der eine derselben geht nach Norden in die Santa Barbara, und die beiden anderen fliegen fudöftlich in den humung. So nimmt wenigstens Baily auf seiner Charte von Central-Amerika an. Er hat aber unrecht. Dergleichen Dinge kommen wohl in der Kindheit der Chartographie vor, aber die neuere Zeit weiß von dergleichen Entdeckungen nichts. Bir können dreift annehmen, daß der Dojoafee nur einen einzigen Abfluß habe; wenigstens mußte erft noch bewiesen werden, daß mehrere vorhanden find. Gine nähere Erforschung diefes Binnenbedens ware eine dankbare geographische Aufgabe. Der See scheint eines jener Baffins auszufüllen, auf die ich schon mehrmals als auf eigenthumliche Erscheinungen ber Bodengestalt von Sonduras bingewiesen habe. Die Gebirgefetten scheinen fich an manchen Stellen gleichsam auf fich felbst zuruckgeworfen zu haben, und bann verknotete Gruppen zu bilden, statt den geraden Strich innezuhalten, welchen die meiften Gebirgofetten zu haben pflegen. Um obern Theile des See's scheint das Land vergleichsweise flach zu sein; dort liegen auch mehrere Ortschaften, während die Seitenufer unbewohnt find. 3ch schließe daraus, daß die letteren rauh und gebirgig find, wenig fruchtbaren Boden haben, und daß es an geeigneten Stellen zur Anlage von Bohnplagen fehle.

## Sechstes Kapitel.

Buchten, Safen und Unterftellen.

Die Fonfeca = Bay. Sie heißt auch Golfo de Amapala oder Conchagua und ift unbedingt einer der trefflichsten Safen oder genauer ausgedrückt "Constellation von Safen" auf der pacifischen Seite Amerika's. Ihre größte Länge beträgt sunfzig, die durchschnittliche Breite dreißig Meilen. Sir Edward Belcher hat 1838 eine Charte entworsen, welche die Eigenthümlichkeiten dieser Bay zur klaren Anschauung bringt. Sie liegt innerhalb des großen Längenthales, welches sich zwischen der vulkanischen Küstenkette und der eigentlichen

Cordislere hinzieht und von Costa Rica bis Guatemala reicht. In San Salvador bildet der Rio Lempa den Abzugszanal für dieses Thal; er bricht plöglich durch die Küstenkette und sließt in den Stillen Ocean. In Nicaragua hat dieses Thal seinen Repräsentanten am Becken der dortigen Seen, welche den San Juan als Absuß haben, der gleichfalls plöglich durch die Cordislere bricht, und dem Atlantisschen Weltmeere zuströmt. Zwischen San Salvador und Nicaragua wird es durch die Fonsecabay repräsentirt. Hier hat das Meer die vulkanische Küstenkette durchbrochen, und sich hinter derselben ausgesbreitet. Die Fonsecabay verdankt ihr Dasein ohne Zweisel vulkanischen Ursachen, und ist schon in dieser Beziehung von großem Interesse für die Wissenschaft.

Der Eingang vom Meere her ist etwa achtzehn Meilen breit, und liegt zwischen den beiden Vulkanen von Conchagua (3800 Fuß hoch) und dem Coseguina (3000 Fuß). Beide stehen gleichsam als riesige Warten da und bilden weithin sichtbare Landmarken für den Seefahrer. Auf einer schrägen Linie erheben sich im nordwestlichen Theile dieser Einfahrt die Inseln Conchaguita und Manguera; südöstlich von ihnen liegt eine Gruppe hoher Felsen, die Farallones. Auf diese Weise hat die Bay Schutz vor dem Wogendrange des Oceans, und die Einfahrt vier verschiedene Canäle, die sämmtlich tief genug sind, um auch den größten Schissen den Zugang zu erlauben. Conchaguita erhebt sich bis zu 1500, Manguera bis zu 1200 Fuß; beide Inseln waren ehemals von Indianern bewohnt, die aber nach dem Festlande hinübergingen, um vor den Bedrückungen der Freibeuter Zussucht zu suchen. Diese Eilande gehören zu San Salvador.

An die Fonsecabay stoßen drei Staaten: San Salvador, Nicaragua und Honduras; der größere Theil des Gestades gehört dem letztern an. La Union, in der kleinen gleichnamigen Bucht, ist der Haupthasen von San Salvador; Nicaragua hat einen sogenannten Hafen am Estero Neal, jener breiten Flußmündung, welche in der Nichtung nach dem Maraguasee hin tief ins Land eindringt. Honsburas besitzt den Freihasen Umapala auf der Insel Tigre, welche in der Mitte der Bay liegt und gleichsam dieselbe beherrscht. Die Nebensbucht von La Union hat von Punta Sacate bis zu ihrem innersten

Unfange etwa acht Meilen Lange und ift vier Meilen breit. Die nordliche Sälfte hat seichtes Waffer und der Unkergrund wird alljährlich mehr eingeengt durch den Sand, welchen die dort mundenden Strome Goascoran und Sirama bineinführen. Zwei andere Nebenbuchten find: 1) Die von Chismuno, nördlich von der Infel Sacate Grande; fie nimmt den Rio Nacaome auf; 2) die Babia de San Lorenzo, ein bubicher Baffersviegel öftlich von der genannten Infel. Um innern Ende diefer Ban liegt ber fogenannte Safen San Lorenzo, der aber eigentlich ein Zubehör des Hafens von Amapala ift. Das bedeus tenofte Aeftuarium der Bay, der Eftero Real, dringt, wie ichon gefagt, tief nach Nicaraqua binein, bis binter den Bulfan El Biejo; etwa funfzig Meilen weit, wenn man die Krummungen mitrechnet. Er hat eine mittlere Breite von zweihundert Schritten, und bis auf dreißig Meilen von der Mündung aufwärts eine Tiefe von nicht weniger als drei Kaden. So hoch ift 1838 Sir Edward Belcher mit dem Schiffe Starling hinaufgefahren, das einen Tiefgang von gehn Ruß hatte, und es ware ihm, fagt er, möglich gewesen noch höher hinaufzugelangen, wenn der Wind es damals erlaubt hatte. Diefes Meftuarium nahert fich bis auf zwanzig oder fünfundzwanzig Meilen dem Manaquafee, von welchem es durch die Conejoebene getrennt ift.

Wir kommen zu den Inseln in der Bay von Fonseca. Sacate Grande, Tigre, Gueguensi und Esposescion gehören zu Honsduras; Punta Sacate, Martin Berez, Conchaguita und Manguera oder Mianguera zu San Salvador.

Sacate Grande ist das größte Eiland und, gleich den übrigen, vulkanischen Ursprungs; sieben Meilen lang, vier Meilen breit. Die sübliche Hälfte steigt in einer Anzahl von Kegelbergen bis zur Höhe von 2000 Fuß empor; die Abdachung nach Norden hin ist sanft, und läuft in einen sehr fruchtbaren Alluvialboden aus. Auf dieser Seite ist die Insel dicht bewaldet, namentlich mit Cedern, Mashagony und anderen werthvollen Hölzern. Die Kegelberge und ihre füdlichen Abhänge sind mit Gras bewachsen, das die Indianer Sacate nennen; daher der Name. Dort ist vortressliche Weide und manchmal sollen zugleich viertausend Häupter Hornvieh Nahrung gefunden haben. Der Nordabhang hat fast das ganze Jahr hindurch, und wenn

trockene Zeit einfällt, sließendes Wasser. Sobald dasselbe fehlt, gräbt man durch die obere Lavakruste, unter welcher dann, wie das überhaupt in vulkanischen Gegenden nicht selten ist, lausendes Wasser vorstommt. Die graßbedeckten Gipfel auf Sacate Grande wie auf den übrigen Inseln sind außerordentlich schön und lieblich. Zu Anfang der Regenzeit bekleiden sie sich mit dem zarten, durchsichtigen Grün des Frühlingsgrases, das immer dicker und dunkler wird je weiter die Iahreszeit vorrückt. Dann bildet das Ganze eine Matte von Smaragd. Nachdem die trockene Jahreszeit eingetreten, wird das Gras allmälig dürr und glänzend gelb, so daß die Eilande wie mit goldenem Getreide überzogen erscheinen. Nun kommt der Biehhirt, der Baquero, mit der Brandfackl und zündet das Gras an; die Flamme greift rasch um sich, verzehrt Alles und reinigt den Boden, damit ihm bald wieder das zarte Gras entsprießen könne. Inzwischen ist der Boden braun und vurvurroth.

Gueguenst fann als ein Zubehör von Sacate Grande betrachtet werden; es ist von dem lettern nur durch einen schmalen,
seichten Canal getrennt. Auf diesem Eilande erhebt sich nur ein Berg,
der aber sehr schön und regelmäßig ist; das Uebrige ist flache, fruchtbare Savanne, und geeignet für den Anbau von Reis, Zucker und
Baumwolle. An der Küste zieht sich ein Streisen von Mangrove hin,
woraus ein oberstächlicher Beobachter auf niedrigen, sumpsigen Boden
schließen könnte.

Tigre ist durch seine Lage die wichtigste Insel in der Bap. Sie hat ungefähr zwanzig Meilen im Umfange, und steigt vollkommen kezgelförmig bis zu einer Höhe von 2500 Fuß empor. Die unteren Abhänge sind sanft und gestatten Ackerbau. Un der Südz und Ostzsüfte bilden Lavablöcke eine von zehn bis achtzig Fuß hohe Barriere gegen die Meereswogen; im Norden und Osten dagegen sind Playas, slache, sandige Userstellen. Un einer solchen liegt der Hafen Amapala. Dort ist das Wasser tief, der Ankergrund gut, und Schiffe von gewöhnlicher Trächtigkeit können auf Kabellänge vom User liegen. Diese Insel war ein Lieblingsplat der Flibustier, und namentlich hatte Drake während seiner Streifzüge in der Südsee dort sein Depot. Zu jener Zeit lagen auf Tigre wie auf Sacate Grande mehrere Indianer

ortschaften. Aber die Bewohner flüchteten, wie schon bemerkt, auf das Keftland hinüber, und seitdem war Tigre bis zum Jahre 1838 fo gut wie unbewohnt. Damals bemühten fich unternehmende Raufleute auf Beranlaffung des fardinischen Sandelsmannes Dardano, dort einen Freihafen zu grunden; die Regierung von Sonduras gab die erforderliche Genehmigung und fo entstand Amapala. Seitdem ift die Bevölferung rasch angewachsen, die Insel ist zu einem wichtigen Bunfte geworden und erhebt fich gewiß im Fortgange der Zeit einmal jum wichtigften Safen am Großen Ocean zwischen San Francisco und Balparaifo. Das Klima ift, wegen des gunftigen Luftzuges, gefund, die Berge liegen gang in der Rabe und sumpfige Riederungen find nicht vorhanden. Bon Amapala aus fann man die Märkte ber drei obengenannten Staaten leicht erreichen, ber Safen ift von der See ber leichter zugängig als irgend ein anderer in der Bucht, und in der Nahe fonnen auch die größten Linienschiffe ficher antern. Gegenwärtig mag Amapala etwa eintaufend Seelen haben; mehrere Großhändler haben fich dort niedergelaffen, Baarenfpeicher gebaut und auch bequeme Wohnhäuser find vorhanden. Amapala steht schon jest in directem Sandelsverkehr mit Bremen, Liverpool, Marfeille, Genua, Neupork und Balparaiso; es exportirt Indigo, Säute, Tabak, edles Metall, Silber- und Aupfererz und Brafilholz; auch nach den Safen an der benachbarten Rufte etwas Mais. Auf dem Festlande hat man den Anfang mit dem Buckerbau gemacht, um den californischen Markt zu verforgen.

Dem Hafenplat Amapala gegenüber, nordwestlich von Tigre, liegt die Insel Espose scion. Sie ist hoch, hat an der Südseite eine ausgedehnte Playa (flaches Gestade), aber Mangel an Basser. Doch ließe sich diesem Uebelstande abhelsen, wenn man Brunnen grübe, und dasselbe gilt für Sacate Grande. Die kleine Insel Marztin Perez ist verhältnißmäßig niedrig und flach, hat aber sehr fruchtbares Erdreich, und behält den größten Theil des Jahres hindurch grünes Gras, auch dann, wenn die übrigen schon einen gelben Ueberzug haben. Die vielen anderen Inseln kann man als vulkanische Kuppeln bezeichnen; sie haben gerade Erdreich genug, um etwas Gras zu erzeugen, welches die Felsen mit Grün bekleidet.

Die Bay ift sehr reich an Fischen; an allen Gestaden leben Wasserwögel in großer Menge; man findet den Kranich, Reiher Belikan, Ibis, die Löffelgans, Enten, Strandläuser, Schlangenhalsvögel und viele andere. Austernbänke sind besonders häusig in den Buchten von La Union und Chismuyo, und ihr Borrath scheint unerschöpslich zu sein. Um Gestade liegen hohe Hausen von Schalen, und man sieht daraus, daß die Eingeborenen diese Borrathskammer zu benutzen versstanden. Diese Austern haben etwa die Größe jener, die man bei Neupork sindet. Auch Krabben und Krebse sind häusig.

Die ganze Gegend an der Bay ift ungemein fruchtbar, und insbesondere vermag das Land an Choluteca, Nacaome und Goascoran alle tropischen Erzeugniffe zu liefern. Die weiter nach innen liegenden, vergleichsweise niedrigen Savannen eignen fich trefflich zur Biebzucht; Beizen, Kartoffeln und andere Producte der gemäßigten Bone fonnen an den Gebirgsabhängen und auf den Sochebenen im Binnen= lande gebaut werden. Werthvolle Solzer zur Ausfuhr, namentlich auch zum Säufer- und Schiffsbau, insbesondere Fichten, find an allen Ruften der Ban in unerschöpflicher Menge vorhanden, und konnen auch aus dem Innern bis ins Meer hinab geflößt werden. Auf den Fluffen fonnen Boote eine beträchtliche Strecke landeinwarts fabren. und bis in die Nähe der metallreichen Ausläufer der Cordillere gelangen. Die Silber und Gold führenden Diftricte von Tabanco im Departement San Miguel, Staat San Salvador, die Silbergruben von Aramacina und San Martyn und die berühmte Mine von Corpus, fie alle find nur gehn bis zwanzig Meilen von der Bay entfernt. Katt liegt in großer Menge am schiffbaren Eftero de Cubulero, und ein feiner, rosenfarbiger Sandstein wird am Nacaome, unweit der gleichnamigen Stadt gefunden. Die Bay wird auch nothwendig Depot für die Ausbeute der ergiebigen Kohlenlager im Thale des Rio Lempa Auch am Rio Sirama und am Choluteca follen Rohlen liegen, doch weiß man darüber noch nichts Benaues.

Die Fonsecaban ift aber noch in anderer Beziehung von hervorragender Bichtigkeit. Sie hat nicht nur herrliche Safen, sondern bietet auch alle möglichen Vortheile und Hilfsmittel dar für den Bau und die Ausbesserung von Schiffen; der Seefahrer kann sich in ihr mit Vorräthen aller Art verforgen, und von ihr aus ift der Localverfehr zwischen San Salvador, Honduras und Nicaragua ungemein leicht und bequem. Ferner hat fie nicht blos in geographischer und commercieller Sinsicht eine fehr bedeutende Lage, fondern auch in po= litischer Beziehung. Un ihr wird die wichtige Schienenftraße, welche beide Continente verbindet, ihren pacifischen Anfangs-, respective Endpunkt haben. Ich wiederhole hier ausdrücklich was ich der Regierung der Bereinigten Staaten fchrieb, als ich Bertreter derfelben in Central= Amerifa war: "Die Ban von Fonseca ift in jeder Beziehung der wichtigfte Bunft an der pacifischen Rufte Amerifa's, und von der Natur so hoch begünstigt, daß sie nothwendig einst das große Sandelsemporium und der Sauptmittelpunkt für die commerciellen Unternehmungen auf dieser Seite des Continents werden muß." Diese Ausicht sprach ich aus, lange bevor noch an eine interoceanische Eisenbahn durch Sonduras gedacht und die Möglichkeit einer folchen geahnt oder der Blan entworfen worden war.

Um Atlantischen Ocean sind Buerto Caballos, Omoa und Truxillo die wichtigsten Seepläge in Honduras.

Puerto Caballos. Es war die erste Hafenstadt welche die Spanier an der Nordküste gründeten, in 15 Grad 49 Minuten N. Br. 87 Grad 57 Minuten W. L. Cortez wählte diesen Bunkt für eine Unstedlung aus, um ihn zum großen Entrepot von Neu-Spanien zu erheben, und nannte ihn Natividad. Fast zwei Jahrhunderte lang war hier die Hauptniederlassung an dieser ganzen Küste; sie wurde dann aber einige Meilen westwärts verlegt, weil die weite Bucht an welcher sie lag, nicht gegen die Buccaniere vertheidigt werden konnte, während ein einziges Fort hinreichte, den kleinern Hasen von Omoa zu schüsten.

Die Bucht von Puerto Caballos hat neun Meilen im Umfange, und in reichlich zwei Drittheilen ihres Flächengehaltes von vier bis zu zwölf Faden Wasser bei gutem Anfergrunde. Nach Norden hin ist die Tiese am beträchtlichsten; wenn Docks von sechzig Fuß Länge vorhanden sind, können die größten Seedampfer einfahren, und Waaren und Neisende leichter landen und einnehmen als selbst in den Docks von Neuhork; denn in diesem Theile der Bay von Honduras sind

Central-Umerifa.

Ebbe und Fluth kaum bemerkbar. Mit dem Hafen oder der Bay steht eine große Salzwasser Ragune in Verbindung; sie ist zwei Meilen lang, eine Viertelmeile breit und ebenso tief wie der Hafen. Die vorsherrschenden Winde an der Nordküste von Honduras sind N. D., N. und N. W., aber vor allen dreien ist der Hafen vollkommen geschützt. West- und Südwestwinde kommen äußerst selten vor, und vor ihnen ist der Hasen durch hohe Hügel und Gebirge gesichert, welche sich in jener Richtung erheben.

Omoa. Dieser Hafen liegt in 15 Grad 47 Minuten N. Br. 88 Grad 3 Minuten B. L., ift flein aber sicher, und wird durch ein ftarfes Werk, El Castillo de San-Fernando, vertheidigt. Untergrund, in zwei bis feche Faden Baffer, ift gut. Die Stadt liegt etwa eine Viertelmeile weit von der Rufte entfernt und hat funfzehnhundert bis zweitaufend Ginwohner; fie liegt auf ebenem Boden, aber gleich hinter ihr erhebt fich eine hohe Gebirgsfette, die bei Puerto Caballos beginnt, nach Westen bin ftreicht, und mit der Sierra Madre im Departement Gracias fich vereinigt. In der Umgegend von Omoa kann deshalb nur wenig Ackerbau getrieben werden; die Stadt erhalt ihren Bedarf an Früchten von den Indianern, welche bei Buerto Caballos wohnen, und aus Cheloma und San Bedro in der Ebene von Sula. Bon Omoa aus werden die Binnenplage Gracias, Santa Barbara, Comanagua und Tegucigalpa mit Raufmannsgütern verforgt; diefe Städte halten dort Agenturen. Manche in Omoa ausgeschiffte Guter finden Absatz bis nach Guatemala und San Salvador hinein. Omoa ift für einen beträchtlichen Theil des Sinterlandes Ausfuhrhafen. Die Exportartifel bestehen in edlen Metallen, Mahagony, Sauten, Tabaf, Indigo, Saffaparille und anderen Landeserzeugniffen; der jährliche Betrag ift, aus Mangel an amtlichen Documenten, unbefannt. Nach Balize wird viel Bieh verschifft, das dort theils geschlachtet, theils in den Bäldern zum Transport des Mahagonpholzes benutt wird.

Coggeshall bemerkt in seiner Reisebeschreibung, 1852, Folgendes: "Der Hasen Omoa's wird von einer kleinen Bucht gebildet; eine
niedrige Sandzunge erstreckt sich etwa anderthalb Meilen weit nach Norden; sie ist mit Mangrovebäumen und Gebusch bewachsen, die
gegen den Nordwind schützen. Das Fort oder Castell erhebt sich im Bordergrunde der Bay, wo bei einem Wasserstande von vier bis sechzehn Faden sich der beste Ankergrund besindet. Näher der Küste zu wird das Wasser seichter, und man kann nach Belieben seine Ankertiese wählen. Kurz es ist ein bequemer, sicherer Hasen. Das Castell ist groß und, wie die meisten von den Spaniern ausgeführten Festungs-werke, sehr stark; zur spanischen Zeit waren die Gesangenen dort einzgekerkert. Die Stadt hat jest nur etwa zweihundert meist sehr ärmsliche Häuser; die Einwohner sind schlichte, rechtliche Leute, die mit den Fremden, welche dorthin kommen, in freundlichem Verkehr stehen.

Omoa erhält wegen seiner offenen Lage den vollen Passatwind, und kann daher im Allgemeinen für einen kühlen, gesunden Ort gelzten; er ist auch nur selten von den Epidemien heimgesucht worden, welche auf den caraibischen Inseln und in den Hasenplätzen des meyizcanischen Meerbusens so große Berheerungen anrichten. Diese Gunst hat er wohl zu nicht geringem Theil dem Umstande zu verdanken, daß das Gebirge so nahe liegt, und sumpfige Niederungen durchaus sehzlen. Die Zusuhr von Fischen, Schildkröten und wildem Gestügel aus der Umgegend ist beträchtlich.

Truxillo. Dieser alte Hasen liegt auf 15 Grad 55 Minuten R. Br. 86 B. L. an der westlichen Seite einer schönen Bay, welche vom Cap Honduras oder der Castilla Randspitze gebildet wird. Young schäpte die Einwohnerzahl 1842 auf zweitausendsünshundert Seelen; davon waren etwa eintausend Weiße und Ladinos, die übrigen alle Caraiben. Diese letzteren schildert er als hoch und kräftiggewachsene, abgehärtete und arbeitsame Menschen. Truxillo steht in lebhastem Handelsverkehr mit Olancho, und bildet den Seehasen für dieses Departement. Die Ausssuhrartikel sind dieselben wie jene von Omoa, nämlich Häute, Sassaparille, Indigo, Cochenille, Kupser und Silber.

G. B. Montgomery, welcher im Auftrage ber Bashingtoner Regierung Central-Amerika besuchte, entwirft 1838 folgende Schilderung: "Truxillo liegt hart an der See, am Fuße eines hohen mit Bäumen bestandenen Berges, dessen Begetation bis zum Basserspiegel hinabreicht. Der Plat liegt vereinsamt, hat ein veraltetes Ansehen, und die wenigen Häuser, welche überhaupt vorhanden sind, verfallen. In früheren Zeiten war er sowohl in militairischer wie in commercieller

Sinficht von einiger Bedeutung. Die Trummer der Cafernen, in welchen eine ziemlich ftarke Besatzung lag, find noch sichtbar. Truxillo trieb blubenden Sandel mit Spanien, und taufchte Fabrifate gegen Landesproducte ein; von diesen letteren exportirte es besonders Mahagony, Cedern und andere Bolger, Saffaparille, Baute und Talg. Much einige Goldgruben liegen in der Rabe, und bei angemeffenem Betrieb wurden fie Rugen bringen. Aber ichon feit langer Beit geht es bergab mit diefer Stadt, und fie wird gewiß nur langfam wieder emporkommen. Sie hat nur noch ungefähr taufend Einwohner; früher gahlte fie doppelt oder dreimal fo viel. Die Saupt- oder genauer gefagt einzige Strafe, denn die übrigen verdienen diefen Namen nicht, reicht von einem Ende der Stadt bis jum andern und ift gepflaftert. Die meiften Säufer haben nur ein Erdgeschof, feben verfallen aus, auf der Strafe machft Gras und das Gange macht einen truben Gindruck. Dabei ift die Lage hochft romantisch; ringe erheben fich Berghöhen, und Truxillo ift von einer üppigen Begetation umgeben, deren der Mensch nicht Meifter werden fann. In der ganzen Umgegend ift faum ein freier Fleck, nur bie und da gewahrt man einigen Anbau, und dort wachsen Bananen, Ducca und Mais. Das Hornvieh findet in den Waldungen üppige Weide und giebt gute Milch; der Boden ift fruchtbar, und lohnt reichlich die geringe Muhe, welche die Menfchen auf ihn verwenden. Während meines Aufenthalts in Trugillo unternahm ich in Begleitung des Schiffscapitains einen Ausflug in die Balber. Aus benfelben kommt ein Bach, ber fich bei ber Stadt ins Meer ergießt. Wir beschloffen ihm entlang landeinwarts zu geben, und nahmen Jeder einen Stab zur Sand, um uns im Nothfalle ber Schlangen zu erwehren, benn man hatte uns ergahlt, daß bergleichen Gethier in ungeheurer Menge vorhanden fei. 3ch fand die Scenerie wunderbar fcon; die Baume waren machtig fart und hoch und manche ftanden in voller Bluthe. 3ch hatte nie zuvor etwas fo Berrliches gesehen. Da ftanden Tamarinden, wilde Limonien, mit Fruch= ten beladen, und Saffafras, Mahagony und viele andere mir unbefannte Baume, auch eine Menge von Gewächsen, welchen der Pflanzenfundige großes Intereffe abgewinnen wurde. Papageien, Belikane und viele andere Bogel mit buntem Gefieder flogen umber, und in dem klaren Baffer tummelten sich Fische. Un manchen Stellen rauschte der Bach schäumend über Felsen und kloß in engem Bette, dann glitt er wieder still dahin. Un einem Punkte bildete er eine kühle und tiefe Bucht, wo das krystallklare Wasser von überhängenden Baumzweigen beschattet war. Ueber dem Walde lagerte tiefe Einssamkeit und das Ganze machte einen bezaubernden Eindruck. Ein angenehmer Wind hatte die Mücken vertrieben, und uns begegnete weder eine Schlange noch sonst ein gefährliches Thier."

Buerto Sal ist ein kleiner Hafen, der wenige Meilen ostwärts von Puerto Caballos liegt, er hat aber für größere Schiffe nicht genug Tiefe. Nordwärts von dem Bunkte wo der Hafen eingeschlossen ist, liegen einige Felsen, die Bischöfe genannt; unter dem Lee derselben ift guter Ankergrund.

Triunfo de la Cruz ist eine große Bucht, welche bei Puerto Sal beginnt, von dort eine Einbiegung nach Süden macht, eine Küsstenentwickelung von etwa zwanzig Meilen hat, und am Cabo Triunso endigt. Sie ist gegen Wind sehr wohl geschützt, und bietet für Schiffe jeder Trächtigkeit guten Ankergrund.

Außer diesen Häsen liegen an der Nordfüste von Honduras noch manche andere Bunkte, wo Schiffe unter günstigen Berhältnissen anstern können. Sichere Rheden mit festem Ankergrund, außer zur Zeit der Nordwinde, sinden wir vor den Mündungen des Chamelicon, Ulua, Lean, Black River, Patuca und vor der Carataska-Lagune. Die Insseln Noatan und Guanaja haben ausgezeichnete Häsen, und auch auf der Südseite von Utilla liegt ein guter Hasen. Diese Eilande sind von Capes und Korallenrissen umzogen, und Schiffe können nur einslausen, wenn sie einen guten Lootsen am Bord haben.

Umapala auf der Insel Tigre im Golf von Fonseca ift der einzige Safen, welchen Sonduras am Stillen Ocean besitt, der sogenannte Safen La Bag am festen Lande ift lediglich eine Bollstätte.

## Siebentes Kapitel.

Die Infeln vor der Rufte von Sonduras.

Im Norden des festen Landes von Honduras, in der gleichnamisgen Bay, liegt, beinahe parallel mit der Küste und dreißig bis sunfzig Meilen von derselben entsernt, eine Inselgruppe. Sie besteht aus Roatan (Ruatan, Rattan), Guanajo oder Bonacca, Utilla, Barbaretta und Morat. Dazu kommen noch viele kleine Koralleninseln, sogenanute Cayes. Iene Eilande haben fruchtbaren Boden, gutes Klima, eine vortheilhafte Lage, einige sehr gute Häsen, und sind in jeder Bezziehung werthvoll.

Roatan, die größte derfelben ift, etwa dreißig Meilen lang, und bis zu neun Meilen breit. Alcedo erflart fie fur den Schluffel der Ban von Honduras und für einen Mittelpunkt des Sandels mit den benachbarten Ländern. Mac Gregor bemerft: "Diefe Insel hat einen herrlichen Safen, der leicht vertheidigt werden fann; fie eignet fich vortrefflich für den Anbau von Baumwolle, Kaffee und anderen tropischen Producten." Und der englische Capitain Mitchell, der 1850 ichrieb, fügt hinzu: "Die örtliche Lage ber Infel ift in commercieller und wohl auch in politischer Sinficht von großer Bedeutung. Gie allein hat gute Safen an diefer ausgedehnten und gefährlichen Rufte. Begen ihrer geringen Entfernung von Central - Amerika und insbesondere von Honduras scheint fie zu einem Niederlagspunkte für englifche Baaren fich zu eignen, die einen guten Abfat finden murden, felbft den Bollen gum Trot, mit welchen fie belegt worden find." (Alfo Schleichhandel.) Gin anderer englischer Schriftsteller, Bright in feiner Schrift über das Mosquito = Gebiet, außert: "Roatan und Bonacca find megen ihrer vortrefflichen Safen, wegen bes fruchtbaren Bodens, der gesunden Luft, des Reichthums an Schlachtvieh, Fischen und Früchten, dazu noch wegen ihrer gebietenden Lage in jenen Theilen der Welt sprüchwörtlich bekannt als Garten von Weftindien, als Schluffel zu Westindien und als ein Neu-Gibraltar. Ihre naturliche Lage ift ungemein ftart; burch Nachhilfe ber Runft konnen fie uneinnehmbar gemacht und von einer geringen Besatzung vertheidigt merden." Strangemans hebt hervor, daß man auf den Bayinseln eine große Menge Cocosnüsse sinde, wilde Feigen und wohlschmeckende Beeren. In den Wäldern stehen weiße Cichen, und Fichten, welche Masten für Kauffahrteischiffe liesern. Sirsche, wilde Schweine und Hasen schwärmen in Menge umher. Der Ostwind herrscht vor und kühlt die Luft; vortrefsliches Trinkwasser ist in reichlicher Fülle vorhanden. Young schildert Roatan als eine herrliche Insel, die ewig, vom Meezresstrande bis zu den Berggipfeln, mit Grün bedeckt ist; sie hat viele Gärten mit Cocospalmen und manche Kasseeplantagen, die guten Erztrag geben, obwohl sie vernachlässigt worden sind.

Am ausführlichsten ist Capitain Mitchells Bericht. Er hebt hervor, daß die ganze Insel sich für den Anbau eigene, und bemerkt
weiter: "Kalkstein bildet die Hauptsormation, auch Sandstein und
Duarz kommen vor, und in den niederen Theisen viele Korallen. Die
Insel scheint ihre Entstehung einem vulkanischen Ausbruche zu verdanken, und die niedrigen Lagen scheinen später durch oceanische Thätigkeit ausgeschwemmt zu sein. Auf die Korallensormation ist Sand gespült worden; über diesem lagern zersetzte vegetabilische Stoffe und
Samen, welche vom Wasser herbeigetrieben oder von Bögeln dorthin
getragen worden sind. So hat sich im Fortgange der Zeit ein fruchtbares Erdreich gebildet; dann sind Menschen gekommen und haben
Wohnungen gebaut. Diese Bemerkungen gelten von den tieser liegenden Gegenden. Ich habe nicht gehört, daß Mineralien auf der
Insel gesunden worden sind.

Roatan gewährt von der See her einen eigenthümlichen, schönen Anblick. Die Höhen erheben sich stusenweise bis zu neunhundert Fuß; sie bilden Terrassen, die von einander durch dichtbewaldete Thäler getrennt sind. Sobald man nahe kommt gewahrt man Balmen und Cocosbäume, welche das Gestade im Halbkreise einfassen; auf den höheren Hügeln wachsen Waldbäume verschiedener Art. Namentlich auf der Südseite gewährt die Landschaft einen höchst malerischen Ansblick. In den Thälern bilden alluviale Ablagerungen und zersetze vegetabilische Stosse eine äußerst fruchtbare Dammerde. Auf den Bergen und am Abhange derselben ist ein rother Thon oder Mergel vorsherrschend. Nußhölzer wachsen in Menge, zum Beispiel Santa

Mariaholz, das beim Schiffbau verwendet wird, drei verschiedene Arten von Eichen, Cedern, spanische Ulmen und andere; an den Ruften find Saine von Cocospalmen. Der Samen berfelben ift mahrscheinlich vom Meere hier angetrieben worden, und ift auf der niedrigen, fandi= gen Rufte trefflich gediehen. Die Infel liefert gegenwärtig eine große Menge von Cocosunffen, Dams, Bananen, Ananas und anderen tropischen Früchten; ich bin überzeugt, daß auch der Brotfruchtbaum, Gemufe und andere Producte gemäßigter Regionen gedeihen wurden; nicht minder Bucker, Kaffee und Tabak, an denen man werthvolle Ausfuhrartifel haben könnte. Wild verschiedener Art war früher in Menge vorhanden; gegenwärtig werden viele Hühner und Schweine gezüchtet; auch das Sornvieh wurde gedeihen, bis jest aber haben die Einwohner daffelbe vernachläffigt; fie beforgen, daß es ihren Unpflanzungen Schaden zufügen könnte. Es scheint als ob in alter Beit einmal Roatan eine zahlreiche indianische Bevölferung gehabt habe. Man findet beim Unlegen von Pflanzungen fehr oft Saus- und Rochgerathschaften. Gine Ueberlieferung will wiffen, daß die Spanier bald nach der Entdeckung die Eingeborenen völlig ausgerottet oder nach dem Festlande hinübergeführt haben, wo fie dann als Sclaven in den Bergwerfen arbeiten mußten.

In den Wintermonaten von September bis Februar fällt viel Regen. Dadurch wird die Luft weit mehr abgefühlt als in anderen Theilen von Westindien, und die Winde mäßigen den Einsluß der Sonnenstrahlen. Wenn die Bewohner sich vor dem Einslusse der Feuchtigkeit und der Nebeldünste sichern können, so muß das Klima nicht nur ungemein angenehm, sondern auch sehr gesund sein. Die trockenen Monate sind wärmer, doch klagen die Eingeborenen nicht über Size und diese trockene Jahreszeit ist die gesundeste. Wir sind seit Januar hier und haben einen mittlern Thermometerstand von 80 Grad F. gehabt. Rheumatismus kommt häusig vor, auch eine Art von Wechselsieber. Dieses letztere rührt wohl hauptsächlich daher, daß das Land nicht genug urbar gemacht worden und eine üppige sich zersetzende Vegetation vorhanden ist. Aber so weit ich in Folge meiner allerdings beschränkten Beobachtung urtheilen kann, muß das Klima nicht blos für Solche gesund sein, die in warmen Gegenden ge-

boren worden find, sondern auch für Europäer. Bei gehöriger Borsicht werden die letzteren nicht allein gesund bleiben, sondern können
es auch bis zu einem hohen Alter bringen.

Roatan hatte 1843 erst achtzig Bewohner; gegenwärtig ift die Bahl derfelben auf etwa fiebengehnhundert gestiegen. Gie ift in ftetem Unwachsen und auf einen Sterbefall fommen drei Geburten. jungen Leute heirathen fruh, weil es an Mitteln zum Lebensunterhalt nicht fehlt, und manches Elternpaar hat neun bis zehn Kinder. Sauptnahrung besteht ans Pflangenfost und Fischen, und fie scheint die Bermehrung der Bevolferung zu begunftigen. Die Leute wohnen an verschiedenen Theilen der Rufte verstreut umber, weil sie dort ein bequemeres Fortkommen finden als im Innern. Sie errichten unweit vom Meeresufer Wohnungen unter Palmen und Bananenbäumen und ihre fleinen Fahrzeuge und Fischerboote liegen in geschütten Buchten. Die meiften Sauser fteben in Coxon Sole oder Port M'Donald; diefer Ort hat etwa fünfhundert Einwohner und einen fichern Safen. Die Bahl diefes Bunftes icheint durch einen Bufall bestimmt zu fein, benn es find manche andere Ortlichkeiten vorhanden, die eine zwedmäßigere Lage haben.

Die Mehrzahl der Bevölferung besteht aus ehemaligen Sclaven von der Insel Groß Cayman, und einigen Farbigen, die gleichfalls von dort kamen, wo sie Sclaveneigenthümer waren. Diese letzteren befinden sich in einer schlechten Lage; sie waren nicht ans Arbeiten gewöhnt, und wußten nicht was sie aufangen sollten als Andere nicht mehr für sie arbeiten wollten; sie hielten es für schimpslich und herabwürdigend selber Hand anzulegen. Deshalb wanderten sie aus und folgten ihren ehemaligen Sclaven nach Roatan. Diese letzteren sind ein kräftig gebauter Schlag, und in Verhältnissen, die vollkommen ihren Bunschen entsprechen; sie haben mehr als zur Befriedigung aller ihrer Bedürsnisse ersorderlich ist.

Auch eine Anzahl von Europäern lebt auf Roatan; Leute, die vorher schon viel und mancherlei in anderen Gegenden versucht und mit dem harten Schicksal manchen Kampf bestanden hatten. Sie üben auf die Schwarzen und die Farbigen großen Einfluß. Die überwiesgende Mehrzahl der Roataner ist, wie schon gesagt, thätig und frästig;

ster steht in richtigem Verhältnisse, und man zieht ordentliche Seirathen ben wilden Shen vor. Ueberhaupt findet man bei ihnen weniger Laster als sonst bei dieser Menschenclasse. Sie haben lange ohne irgend welchen äußern Zwang, ohne jegliche Art von Regierung oder Obrigkeit gelebt, und doch sind nur äußerst wenige Verbrechen vorgestommen. Sie besorgen ihre Pflanzungen, sischen und fangen Schildströten. Zeder ist sein eigener Zimmermann, Maurer, Seiler und Gärtner; sie versertigen Boote, brennen Kalk, und treiben Handel mit ihren Bananen, Cocosnüssen, Ananas und anderen Landeserzeugnissen, die sie nach Neuorleans verschiffen; von dort bringen sie Baubolz, gesalzenes und geräuchertes Fleisch und allerlei Fabriswaaren zurück; auch mit Balize und Honduras stehen sie in Handelsverkehr.

Bei forgfältigem Anbau könnte Roatan wohl zwanzigtaufend Einwohner ernähren. Ich habe Coxon Sole oder Bort M'Donald und Dirons Cove besucht; in beiden liegen die Schiffe vor allen Winden gefchütt; man fann dort ausbeffern und hat fuges Waffer in Menge. Insbesondere Digons Cove ift ein guter Safen; er liegt feche Meilen von Port M'Donald, und ift in einiger Sinficht diesem lettern vorzuziehen; ein Schiff, das zum Beispiel seine Anker verloren hat, fann dreift in den Safen einlaufen und in dem weichen Schlamm auflaufen. Dort können viele Schiffe zugleich liegen, und Port Royal ift ein fo geräumiger Bafen, daß in demfelben zwanzig oder dreißig Linienschiffe ankern können; aber die Ginfahrt ift schmal und das Land dort nicht besonders fruchtbar. Diese Safen find von Rorallenriffen eingeschlossen, haben enge Ginfahrten, und wer fie nicht kennt muß fich fern halten; doch ift das Fahrwaffer leicht zu merken. 3wifchen den Riffen find die fahrbaren Canale tief; man erkennt fie gleich an ihrem tiefblauen Waffer \*).

Im Jahre 1854 liefen von Roatan zweiundzwanzig Schiffe mit Landesproducten nach Neuorleans aus.

<sup>\*)</sup> Statistical account and description of the Island of Roatan, by Com. R. C. Mitchell, R. N. United Service Magazine, August 1850.

Guanaja oder Bonacca wurde 1502 von Columbus mah= rend feiner vierten Reise entdeckt. Im Jahre 1840 fand durch den britischen Schiffslieutenant Thomas N. Smith eine Aufnahme ftatt, und der von der Londoner Admiralität veröffentlichten Charte zufolge ift die Insel neun Meilen lang und fünf breit. Gie liegt funfzig Meilen vom Festlande entfernt, funfzehn Meilen nordöstlich von Roatan, mit welchem fie durch eine Rette von Korallenriffen gusammenhängt; diese hat nur einige schmale Durchfahrten. Das Land ift hoch und schon aus weiter Ferne fichtbar. Senderson ankerte in einer fleinen Bucht, die fehr tiefes aber fo durchfichtiges Baffer hatte, daß er die Auftern und Korallenfelsen auf dem Grunde deutlich zu erken= nen vermochte. Dieser Theil der Insel ift außerst romantisch und baumreich. Roberts landete einem Bafferplate gegenüber an der Sudfeite der Insel. Der Strand war oberhalb der Baffermarke dicht mit Cocosbaumen bestanden, und man gewahrte viele Spuren von wilden Schweinen. Die Insel hat manche Sugel von beträchtli= cher Sohe; fie find dicht bewaldet. Es follen Kalffteinlager und angeblich auch Bink vorhanden fein.

Doung, der 1841 bei Bonacca vor einem Sturme Schut fuchte, entwirft folgende Schilderung: "Die Insel ift mit hoben Sugeln bebedeckt, die werthvolle Bolger liefern, und auf den fruchtbaren Savannen fteben viele fruchttragende Bäume verschiedener Art; am Strande wachsen Cocospalmen, aber auch mitten auf der Infel fteht ein großer "Cocosgarten." Auch aus der Ferne gefehen bietet Bonacca einen angenehmen Anblick dar. Es ift zwar flein, konnte aber für die Engländer von Bedeutung werden, wenn fie dort eine Riederlaffung grunden wollten. Bilde Schweine, indianische Kaninchen, Tauben und Papagepen find in Menge vorhanden, Lagunen und Safen ungemein fischreich, und der Fang ift leicht, wenn man in einem Dorn, das heißt einem Boote der Eingeborenen, an den Rand der Rorallenriffe fahrt. Dort breiten fich die herrlichen Korallenblumen aus, und scheinen, obwohl fie tief auf dem Meeresgrunde fteben, fo nabe zu fein, daß man meint, man brauche nur die Sand auszustreden um fie zu greifen. Auch fieht man Gruppen von Schwämmen, und die Riffe felber tragen oben einen Krang von Cocospalmen. Krabben und Muscheln find

häufig, und sehr oft gewahrt man eine Art von Zguana, Mischle genannt. Das Klima ist außerordentlich gut, und als die Cholera in Truxillo wüthete, sendete der dortige Commandant viele Kranke nach Bonacca zur Genesung; nur drei derselben starben. So lange die Niederlassung am Black Niver von den Engländern besetzt war, schickte man die Fieberkranken zur Seilung nach Bonacca, wo sie sich allemal erholten. Wenn man erwägt, daß die Insel so gesund ist, fruchtbaren Boden, Reichthum an Holz und Fischen hat, und überhampt zu mannigsachen Zwecken geeignet erscheint, so muß es besremden, daß sie nie von den Engländern in Besitz genommen worden ist. Manche Spuren deuten an, daß sie vor Zeiten eine indianische Bevölkerung hatte.

Unfern von Savanna Bight Can liegt eine hübsche Wiese, auf welcher Fruchtbäume stehen. Dort hat man eine steinerne Mauer gessunden, deren ganze Gestalt und ganzes Aussehen nicht daran zweiseln läßt, daß sie von uncivilisitrten Menschen errichtet worden ist. Sie läuft eine Strecke weit in der Höhe von einigen Fuß fort, hat an mehreren Stellen Manerspalten oder rohe Nischen, welche zur Aufnahme eigenthümlich ausgehauener dreibeiniger Stühle von Stein bestimmt waren. Diese letzteren waren wohl für die Gögen bestimmt. An einigen Stellen erkennt man deutlich, wie aus dem Felsen solche Stühle ausgehauen worden sind; auch sindet man viele Gefäße von gebranntem Thon und phantastischen Gestalten, in welchen Flüssigesteiten ausbewahrt wurden; ja man trifft sogar bisweilen zerbrochene englische Töpferwaaren und Eisen. Auf Noatan sind, wie ich höre, dergleichen Beweise für das Vorhandensein einer indianischen Bevölsterung früherer Zeiten noch weit häusiger.

Im April und Mai legen Tausende von Bögeln ihre Eier am südweftlichen Theile des Halbmond-Can, und bringen somit dem Mensschen eine nahrhafte Speise. Cocosbäume sind in so reichlicher Menge vorhanden, daß das Delpressen sich lohnen würde. Die Bananen sind Hauptnahrungsmittel und kommen vorzüglich fort; auch Cacao, Kaffee, Baumwolle und Tabak würden nach Bunsch gedeihen. Wilde Schweine und Gestügel sind im Uebersluß vorhanden. Eiland und Cans haben nur einen Nachtheil; auf dem erstern schwärmen Myriaben von Fliegengeschmeiß, und auf den letzteren Moskitos und Sande

fliegen. Dieses Ungezieser schreckt die Menschen zurück; doch würde es sich vermindern, je mehr der Andau vorschreitet. Bom März bis Juni erscheinen auf den Cays ganze Armeen von sogenannten Soldatenschnecken, welche nach Sonnenausgang sich in Bewegung setzen und ein unbeschreibliches Geräusch verursachen. Die abgestorbenen Zweige welche am Boden liegen, krachen und brechen unter der Bucht dieser Legionen, welche Alles verzehren was ihnen in den Weg kommt. Uns waren sie sehr lästig, weil wir ihretwegen unsere Hangematten sehr hoch andringen mußten. Im Allgemeinen ist aber Guanaja eine hübsche Insel.

Selena, Morat und Barbaretta find fleine Gilande und fonnen als Unhängsel, als abgelöf'te Theile von Roatan betrachtet werden, mit dem fie in der That durch Riffe zusammenhängen, die nur einige wenige schmale und verwickelte Durchfahrten darbieten. Benderson erklärt Barbaretta für eine fehr schöne dicht bewaldete Insel, und entwirft eine enthusiaftische Schilderung. Im Jahre 1841 war Doung dort; er fand einige Spanier vor, welche vom Festlande her= übergekommen waren. Einer berfelben, Senor Ruig, zeigte ihm feine ausgedehnte Pflanzung, in welcher auch Getreide, grune Erbfen, anderes Gemufe und verschiedene Arten Bohnen ftanden. Er baute Baumwolle und hatte Sunderte von Papapabaumen angepflanzt, mit beren Frucht er sein Geflügel und seine Schweine fütterte. Auch Buderrohr baute er, und befaß eine fleine Budermuble. Bei Regen= wetter ließ er von seinen Leuten Cocosnugol preffen. Dieser Mann war erst vor drei Jahren nach Barbaretta gekommen mit seiner Frau, einem elfjährigen Sohne, einigen Lebensmitteln, einer Flinte, ein paar Saumeffern, etlichen Ungelhaken und anderen Kleinigkeiten. Roberts bemerkt, daß es auf der Infel drei oder vier Arten wilder Beeren gebe.

Helen a ist noch fleiner als Barbaretta, liegt von demselben vier bis fünf Meilen entsernt, und unweit von der nordöstlichen Spige Roatans. Young sand dort einen Franzosen im Dienste des Staates Honduras. Er besaß eine Pflanzung und Nege zum Schildkrötensang. Sein Hauptgeschäft aber bestand im Bereiten von Kalk, der ihm in Omoa zwei bis drei Dollars per Barrel einbrachte.

## Achtes Kapitel.

Politische Eintheilung von honduras. — Die Departements Comayagua, Gracias, Choluteca, Tegneigalpa, Dlancho, Yoro und Santa Barbara.

Der Staat Honduras ist in sieben große Departements eingetheit: die nachstehende Tabelle giebt Namen, Hauptstädte, Flächeninhalt und Bolksmenge derselben an. Wir bemerken vorneweg, daß bei Yoro und Olancho die wilden Indianerstämme nicht mit veranschlagt worden sind. Diese beiden Departements bilden die im Allgemeinen noch unbesiedelte Destliche Hälfte des Staates.

| Departement  | 8 Sauptstädte          | Flächeninhalt | Einwohn. | Auf die Qua-<br>dratmeile |
|--------------|------------------------|---------------|----------|---------------------------|
| Comanagna    | Comayagua              | 4800          | 70,000   | 141/3                     |
| Tegucigalpa  | Tegucigalpa            | 1500          | 60,000   | 43                        |
| Choluteca    | Nacaome                | 2000          | 50,000   | 25                        |
| Santa Barbar | a Santa Barbara        | 3250          | 50,000   | 131/2                     |
| Gracias .    | Gracias                | 4050          | 55,000   | 131/2                     |
| yoro .       | yoro -                 | 15,000        | 20,000   | 11/3                      |
| Olancho      | Dlancho                | 11,300        | 45,000   | 4                         |
| Total en     | igtische Quadratmeilen | 39,600        | 350,000  | 9                         |

Sedes Departement hat seine Vertretung auf dem allgemeinen Landescongresse und wird von einem Jefe politico verwaltet, welcher die Centralregierung ernennt. Es zerfällt für Verwaltungs= und Gezrichtssachen in Districte.

## 1. Departement Comanagua.

Diftricte: Comanagua, Lajamini, Yucusapa, Siguatepeque, Miambar, Aguanqueterique, Goascoran.

Hauptortschaften: Las Piedras oder Villa de la Paz, Billa de San Antonio, Opoteca, Espino, San Antonio del Norte, Goascoran und Caridad.

Dieses Departement nimmt das Centrum von Honduras ein, und in ihm liegt auch die Capitale, die alte Stadt Comapagua. In seiner Bodengestaltung tritt besonders die gleichnamige Ebene hervor, welche schon an einem andern Orte geschildert worden ist; sie hat eine Bevölsterung von etwa 25,000 Einwohnern.

Die Stadt Comanagna hieß ehemals Balladolid und liegt am füdlichen Rande der Ebene. Sie murde 1540 von Mongo Caceres gegrundet; er hatte den Auftrag, eine paffende Stelle, mittemege zwiichen den beiden Decanen, jur Grundung einer Stadt ausfindig ju machen. Gegenwärtig gahlt fie 7000 bis 8000 Einwohner; vor 1827 hatte fie beren 18,000, und war mit Denfmalern und Springbrunnen geziert. In jenem Sahre wurde fie von der monarchischen Faction in Gugtemala erobert und hat fich seitdem nie wieder recht erholen fonnen. Auf den Charten ift fie zu weit öftlich und füdlich verzeichnet; fie liegt 14 Grad 28 N. Br. 87 Grad 39 Minuten B. L. und beinahe auf einer geraden Linie, welche man von der Mündung des Ulua bis zu iener des Goascoran zieht. Comanagna ift etwa fiebzig Meilen von der Fonsecabay entfernt, hat einen Bifchof, eine in spanischem Geschmack ausgezierte Kathedrale und eine Universität, welche in Folge der politischen Unruhen tief gesunken war, bis fie 1849 durch den damaligen Bräfidenten Lindo wieder gehoben wurde. Der Sandelsver= fehr ift unbedeutend, weil seither die Berbindung mit den Ruftenplaten nur schwierig zu bewerkstelligen war; der Plat muß aber in commer= cieller Beziehung bedeutend werden, sobald einmal Berbindungsmege vorhanden und die reichen Silfsquellen der Umgegend entwickelt find.

Die Ebene von Comayagua ift am östlichen und westlichen Rande von Gebirgen eingesast, die sich bis zu einer Söhe von fünse bis sechse tausend Fuß erheben; sie erfreut sich daher eines fühlen, gleichmäßigen und gesunden Klima's, im Vergleiche zu der Temperatur, welche in den mittleren Staaten der nordamerikanischen Union mährend des Junismonates herrscht. Hügel und Verge sind mit Fichten bestanden, auf ihren Gipseln und Abhängen gedeihen Weizen, Kartosseln und andere Erzeugnisse der gemäßigten Zone, dagegen sind die Producte der Ebene selbst jene der tropischen Gegenden. Der Voden ist ungemein fruchtsbar. Kurzum, diese Ebene von Comayagua hat alle Vedingungen, welche ersorderlich sind, einer zahlreichen Vevölkerung, welche auch in früheren Zeiten vorhanden war, Wohlstand und Gedeihen zu gewähren. Aus Schritt und Tritt sindet man Spuren, welche Zeugnisse ablegen, daß hier einst sleisige Indianer gehauset, und die Städte, welche wir jest sinden, sind, wenn der Ausdruck erlaubt ist, eine Fortsetzung der

jenigen, die schon vor der spanischen Eroberung vorhanden waren. In manchen waltet noch heute die indianische Bevölkerung vor, und Lamani, Tambla, Narumela, Ajuterique, Lajamini und Cururu haben indianische Namen. Viele indianische Ortschaften wurden gänzlich verlassen, als die Bevölkerung abnahm, und von vielen sind kaum noch Trümmer vorhanden.

Die bedeutendsten Ruin en aus der alten Indianerzeit liegen bei Marumela, Lajamini und unfern von der in Trummer gesunkenen Stadt Cururu. Sie bestehen aus großen pyramidenformigen terraffirten Bauwerken, die oft mit Steinen befleidet find, aus fegelformigen Erdhügeln und Steinmauern. Dort und in der Umgegend findet man Steinschnitzereien und bemalte Bafen von großer Schönheit. bedeutenoften Denkmäler, welche genan ihre ursprünglichen Formen bewahrt haben, liegen nicht in der Ebene von Comanagua felbst, fon= dern in den Seitenthälern und auf den Bochflächen (Mefas, Tafelebenen) der benachbarten Gebirge. Dahin gehören die Ruinen von Calamulla, an der Strafe nach der indianischen Bergstadt Gua= jiquero; jene von Jamalteca in dem fleinen Thale gleiches Namens; die von Maniani im Thale von Espino; von Guafiftagua bei dem gleichnamigen fleinen Dorfe; von Chapuluca, in der Nabe von Opoteca, und jene von Chapulistagua in dem großen Thale hinter den Bergen von Comanagua. Ich habe sie alle besucht, aber die ausgedehntesten und merkwürdigften find jene von Tenampua. Diefe Ruinen von Tenampua werden gewöhnlich als Alte Stadt, Bueblo Biejo, bezeichnet. Sie liegen auf der Flache eines hohen Bugele, ben man füglich ale einen Berg bezeichnen konnte, etwa zwanzia Meilen sudöftlich von Comanagua, bei dem unbedeutenden Dorfe Lo de Flores, an der nach Tegucigalpa führenden Strafe. Die Oberflache des Sugels ift eine ebene Savanne, auf welcher Fichten verftreut umberstehen; sie liegt etwa sechshundert Jug höher als Comanagua, und man hat von ihr nach allen Seiten bin eine herrliche Aussicht. Der Sügel besteht aus dem in jener Gegend vorherrschenden weichen, weißen geschichteten Sandftein, und die Abhange find, mit Ausnahme dreier Stellen, jah absturgend, oder doch fo fteil, daß fie entweder nur mit großer Mühe oder gar nicht erstiegen werden fonnen. Un den

zugängigen Bunkten, wo der Sügel durch schmale Leiften oder Grate mit anderen Sugeln derfelben Gruppe in Berbindung fteht, find Mauern aus rohem Geftein ausgeführt worden; ihre Sohe wechselt von feche bis funfzehn Fuß, und die Breite an der Grundlage von gehn bis zwanzig Bug. Diefe Mauern haben, zum 3mede der Bertheidi= gung, auf der innern Seite Abstufungen. Un verschiedenen Stellen gewahrt man noch Spuren von Thurmen oder Bachtgebäuden. Dimenfionen der Mauer entsprechen dem größern oder geringern Steils abfall des Abhanges, an welchem fie aufgeführt worden find; am ftartften find fie ba, wo der Bugang am wenigsten Schwierigkeiten verurfacht. Wo enge Schluchten ober naturliche Baffe vorhanden waren, hat man die Söhlungen mit Steinen ausgefüllt, fo daß diese nach der Außenseite bin einen verticalen Abfall zeigen, welcher ber Boschung des Felfens felbft entspricht. Diefer Plat bildet von Natur die ftarkfte Position, welche ich je gesehen habe, und daß er, jum Theil wenigstens, mit Ruckficht auf Bertheidigung ausgewählt wurde, ift flar, und für die Indianer war er geradezu uneinnehmbar. Im Centrum der Dberflache befanden fich an einer niedrigen fumpfigen Stelle zwei große vieredige Bertiefungen, welche Aufnahmebeden fur das Baffer bildeten; gegenwärtig find fie theilweise verschüttet.

Aber diese in Trümmer liegenden Vertheidigungswerse sind nicht das Merkwürdigste an den Ruinen von Tenampua. Die ebene Oberssäche des Hügels ist etwa anderthalb Meilen lang und hat eine durchschnittliche Breite von einer halben Meile. Die östliche Hälfte dieser großen Fläche ist mit Ruinen bedeckt; sie bestehen zumeist aus terrassirten Tumuli (Hügeln, Mounds) von Stein, oder sind aus Erde, die mit Steinen bekleidet ist, und haben rechtwinkelige Formen; die Seizten entsprechen den Himmelsgegenden. Die Steine sind zwar unbehauen, aber mit großer Regelmäßigkeit gelegt. Die meisten kleinen Tumuli, welche in Gruppen vorkommen, und dermaßen arrangirt worden sind, daß sie ganz offenbar Beziehung zu einander haben, halten von zwanzig die dreißig Fuß im Quadrat, und sind vier dies acht Kuß hoch. Keiner hat weniger als zwei Ubstusungen, die meisten haben deren drei bis vier. Außer diesen Tumuli sind viele pyramidenartige Bauwerke vorhanden; sie haben eine Länge von sechzig die hunderts

undzwanzig Fuß, eine verhältnismäßige Breite und verschiedene Bohe. Auch sie sind terrassirt, und die Ruinen der noch sichtbaren Stufen liegen auf der Westseite. Auch sind einige rechtwinkelige Einführungen von Stein vorhanden, und mehrere Plattformen und terrassirte Absachungen.

Der größte von den eingeschloffenen Räumen liegt genau in der Mitte der Ruinen, an einer Stelle, die von allen Bunften der Sugeloberfläche sichtbar ift. Ihre Länge beträgt dreihundert, die Breite bundertundachtzig Guß; die Mauer ift vierzehn Fuß did, gegenwärtig aber nur noch einige Fuß hoch. Sie scheint aus einer außern und einer innern Mauer bestanden zu haben, deren jede zwei Fuß bick mar, das Innere hatte man bis auf zwei Fuß Tiefe mit Erde ausgefüllt. In bestimmten Zwischenraumen scheinen Quermauern gestanden gu baben, fo daß das Gange in rechtwinkelige Raume getheilt mar, und etwa den Grundmauern und dem Unterbau unserer heutigen Säufer geglichen haben muß. Bielleicht haben auf jenen Mauern hölzerne Gebäude für die Briefter und Guter des großen Tempels geftanden, etwa in der Beise, wie, laut den Chronifen, "die Klöster der Priefter und Diener" den Hofraum des großen Tempels zu Mexico umgaben. Die Linie der Mauer ift nur vom Thor oder Eingang unterbrochen, der fich auf der Westseite befindet, zwischen zwei länglichen abgestuften Tumuli, in welchen die Enden der Mauer auslaufen. Um die Symmetrie der großen Einhegung zu bewahren, hat man an der entgegengesetzten öftlichen Maner einen großen Tumulus aufgeworfen, der gleichfalls terraffirt ift, eine regelmäßige Geftalt hat, und gang ben beiden an der Eingangspforte befindlichen gleicht.

In diesem eingeschlossenen Raume stehen zwei große Tumuli, deren relative Stellung und Größe sich nur durch einen Plan versinnlichen ließe. Der größte hat drei Stusen oder Etagen und die Treppe auf der Westseite. Bom südwestlichen Winkel aus läuft eine Linie großer, in den Boden eingelassener Steine bis zur südlichen Mauer. Die nördliche Linie dieses Tumulus fällt mit einer andern zusammen, die man von Often nach Westen durch die Mitte des eingehegten Raumes zieht. Zwischen ihm und dem Eirgange liegt ein in den Boden eingelassenes Steinquadrat, welches vielleicht den Grundbau eines

Gebäudes bezeichnet. Die zweite Byramide liegt im nordöstlichen Binkel des Raumes, hat ebenso viele Abstusungen wie die eben besichriebene größere und gleichfalls die Treppe auf der Westseite.

Bang in der füdöstlichen Ece des Sügels liegt ein anderer ein= gehegter Raum, der jenem ersten ähnlich ift, und nur in so weit von ihm abweicht, daß er ein Biereck bilbet und an jeder Seite in der Mitte einen Gingang hat. Auch er enthält zwei terraffirte Tumuli mit Treppen. Zwischen ber großen Ginhegung oder dem Centralbau und dem jähen Absturg an der Gudseite des Sugels liegt eine Bodenvertiefung oder ein fleines Thal; daffelbe ift auf beiden Seiten terraffirt; die Terraffen find mit Steinen bekleidet und man fteigt auf verschiedenen Treppenfluchten hinauf. Der Saupttumulus jenfeit diefer Bodenvertiefung liegt am Rande des Steilabhanges, gerade füdlich von dem großen in der Saupteinhegung befindlichen Tumulus, und man hat von ihm herab einen Blid über die ganze sudliche Salfte der Ebene von Comanagua. Dort oben angezündete Feuer wurden allen auf jener Strede wohnenden Leuten fichtbar fein. Mir drangte fich die Ueberzeugung auf, daß man jene Stelle gerade zu dem angegebes nen 3med ausgewählt bat.

Un diesen Ruinen finden wir noch manche andere bemerkenswerthe Eigenthumlichfeiten; ich gebe aber nicht auf Einzelheiten ein, weil fie ohne einen genauen Plan fich nicht deutlich verfinnlichen laffen. Um meiften fallen zwei lange parallele Tumuli auf; jeder ift hundertvierzig Fuß lang, an der Basis sechsunddreißig Fuß breit, und im Centrum gehn guß hoch. Die inneren Seiten beider, die einander gegenüber stehen, scheinen aus drei Terraffen bestanden zu haben, und ftiegen empor etwa wie die Sipe eines Amphitheaters. Die unteren Terraffen liegen vierzig Fuß auseinander, und find mit fehr großen Plattensteinen bekleidet, die nach aufwärts in den Boden gelegt find, und so eine glatte Front bilben. Die außeren Seiten dieser Tumuli correspondiren in ihrem Unblid mit den Mauern der großen Ginhegung; jeder scheint drei großen Gebäuden zum Grundbau gedient zu haben. Das Gange ruht auf einer dreihundertsechzig Fuß langen Terraffe. Genau in einer Linie mit dem Centrum des zwischen diefen Parallelen liegenden Raumes, und vierundzwanzig Schritte entfernt, stegen zwei große Steine so dicht neben einander, daß zwischen beiden nur etwa ein Fuß freier Raum bleibt. Ihnen gegenüber nach Norden zu, in einer Entsernung von hundertzwanzig Schritten, steht ein großer Tumulus, der zu den Parallestumusi eine correspondirende relative Lage hat; seine-Treppe besindet sich an der Südseite. Auf diesen Tumuli wie auf vielen anderen stehen hohe etwa zwei Fuß im Durchmesser haltende Fichtenbäume. Ich will nicht versuchen zu erklären, zu welchem Zweck diese Parallesen errichtet worden sind; indessen bedünkt mich, daß sie zu demselben Behuse gebaut worden sind wie die Parallesmauer, welche Stephens zu Chichen Iha und zu Uxmal in Ducatan gesunden hat. Ohne Zweisel wurden auf dem von ihnen begrenzten Naume Spiele, Umgänge und andere bürgerliche oder relizgiöse Feierlichkeiten und Festlichkeiten veranstaltet, während die Briesster und Würdenträger des Staates zu beiden Seiten auf den Terzassen Platz genommen hatten.

Schon die Geftalt der verschiedenen Erdaufwurfe, Tumuli, ichließt die Annahme aus, daß fie ju Grundlagen für Wohngebäude gedient hatten; es ift vielmehr flar, daß fie entweder Altare oder Tempelftätten waren, Rebenftucke zu jenen in Guatemala, Ducatan und Megico, und zuweilen von denen, welche wir im Stromgebiete des Miffiffippi finden. Mit allen diefen stimmen fie in den Principien der Bauart überein. Ausgrabungen fonnte ich nur an einem einzigen Tumulus veranstalten, der in der Nahe des großen Tempels lag. Nachdem ich die Steinbekleidung entfernt hatte, fand ich, daß der übrige Inhalt bloße Erde mar; aber das Innere der obern Terraffe bestand fast gang aus verbrannten Stoffen, Afche und Bruchftuden von Töpfergeschirr. Bon letterm war eine große Menge vorhanden, und es war mir möglich, einige Gefäße in fo weit zusammenzuseten, daß ich Form, Malereien und Ornamente deutlich zu erkennen vermochte. Einige waren flach wie Pfannen, andere waren Bafen von verschiedener Geftalt, alle aber fehr fleißig mit einfachen Ornamenten oder mythologischen Figuren verziert. Gine fleine fürbisartig gestaltete Bafe von rober Arbeit war fast gang unverlett, mit einer dunkelfarbigen Masse angefüllt, die so verhärtet war, daß ich sie nicht entfernen konnte. Auch fand ich Bruchftude von Meffern aus Obfidian.

Unweit vom westlichen Ende der Obersläche des Hügels sind zwei tiese Löcher mit perpendiculairen Seiten in dem Felsen ausgehöhlt; sie halten etwa zwanzig Fuß ins Gevierte und zwölf Fuß Tiese. Man erkennt, obwohl sie jetzt theilweise mit Erde ausgefüllt sind, doch noch auf dem Grunde jeden Loches einen Gang, der nach Norden hin sührt. Diese Gänge scheinen drei Fuß hoch und etwa eben so breit gewesen zu sein; wohin und wie weit sie führen, ist unbekannt. Das beim Negen in sie einströmende Wasser sindet einen raschen Abzug. Ich kann nicht sagen ob diese Löcher natürliche oder künstliche sind; ich möchte das erstere annehmen und daß dann die Kunst nachgeholsen habe. Unweit des Haupteinganges steht eine Pyramide in Ruinen. Die Ueberlieserung weiß nur, daß diese Löcher von den "Alten" (Antiguos) gegraben seien; sie will serner wissen, daß die Gänge zu den Ruinen von Chapulistagua jenseit der Berge sühren, und daß man in Zeiten der Gesahr sie zur Flucht benutzt habe.

Im Ganzen findet man hier die Ruinen von zwischen dreibis vierhundert terraffirten abgestumpften Byramid en von verschiedener Sohe, abgesehen von den merkwürdigen von Mauern umzogenen Räumen, deren ich weiter oben erwähnte. Ganze mag wohl zu religiösen Zwecken und zur Bertheidigung gedient haben. Eine Bereinigung zu solchem zwiefachen Behufe war unter den halbeivilifirten Bolfern Amerifa's nicht etwa ungewöhnlich. In meinem Buche über die alten Denkmäler des Miffiffippi-Stromgebietes habe ich manche Bauwerke nachgewiesen, die entschieden zu religiösen 3weden angelegt waren, und fich von Werken umschloffen fanden, die ebenso offenbar zur Bertheidigung dienten. Innerhalb des Tempelraumes, auf den Stufen und Terraffen des großen Tempels zu Mexico, fochten die Azteken den letten und entscheidenden Kampf gegen Cortez. Aber was wir heute als Ruinen von Tenampua finden, find nicht etwa Trümmer einer befestigten Stadt ober einer Ortschaft, welche dauernd eine zahlreiche Bevolferung hatte. Die Oberfläche des Sugels ift felfig, das Erdreich dunn und arm, und es fehlt Alles, was man gewöhnlich da antrifft, wo eine zahlreiche indianische Bevölkerung wohnt oder gelebt hat; insbesondere mangelt fruchtbarer Boden und Waffer. Die Menschen von welchen jene Werke herrühren, hatten

ohne Zweifel ihre Wohnstätten unten in der Ebene, und kamen nur dort oben hin in Zeiten der Gefahr-oder um religiöse Feierlichkeiten zu verrichten.

Im Departement von Comanagua liegt auch die Chene von Espino, und zwar nordwärts von der Comanaguaebene, von welcher sie nur durch eine schmale Hügelreihe getrennt wird; sie bildet eigentlich einen Zubehör oder eine Verlängerung der Ebene von Comanagua und wird gleich ihr von demselben Flusse bewässert, dem Humnya, der sie in ihrer ganzen Länge durchzieht. Die Espinoebene wird manchmal Maniani genannt; sie ist nur zwölf Meilen lang und acht Meilen breit, und gleicht an Alima, Boden und Erzeugnissen genau der größern Ebene. Ein schmales in die Ebene von Espino einmündendes Seitenthal ist jenes von Jamalteca, eine reizende Gegend, von Bächen durchschlängelt, mit einer frischen Begetation. Auch wenn anderswo lange Dürre anhält, sehlt hier die Ernte nie. Auch in diesem Thale sind einige interessante Denkmäler vorhanden, die Zeugniß geben, daß hier einst eine beträchtliche Volksmenge wohnte.

Bu diesem Departement gehört serner beinahe das ganze Thal des Goascoran, der von der Comanaguaebene nach Süden zur Fonsecaban strömt. Es ist nur schmal und hat blos da werthvollen Boden, wo es sich, in der Nähe des Meeres, erweitert. Es hat eigentlich blos Bedeutung, weil es für die projectirte Eisenbahn eine sehr bequeme Route darbietet.

In den Gebirgen von San Juan oder Guajiquero, welche den südweftlichen Theil dieses Departements einnehmen, wohnen ausschließlich Indianer welche von den alten Lencas abstammen.
Diese Gebirge bestehen aus geschichtetem Sandstein und bilden natürliche Terrassen; auf diesen letzteren ruhen Ebenen mit fruchtbarem Boden, welchem die Indianer Beizen, andere Getreidearten und überhaupt die Früchte höherer Breiten abgewinnen. Auch züchten sie einen Stamm sehr schöner Maulthiere die sehr abgehärtet sind. Diese Indianer bethätigen eine Betriebsamseit und eine Ausdauer, welche wir vergeblich bei den halbeuropäischen Einwohnern suchen.

Alle Departements in Honduras find mehr oder weniger reich

an Mineralschäten. Bor allen aber jenes von Comanagua. Die nicht unbeträchtliche Ortschaft Opoteca steht im eigentlichen Sinne des Bortes auf Silbergruben, die in den spanischen Beiten mit großem Erfolg in Betrieb waren; gegenwärtig treiben die Ginwohner, aus leicht begreiflichen Gründen, nur noch Ackerbau. Bei Aramacing, Las Biedras und in den Gebirgen bei Lauterique liegen gablreiche Silbergruben, die aber jest ganglich verlaffen find oder in fehr ungulang. licher Beise bearbeitet werden. Es bedürfte nur der Intelligenz, des Unternehmungsgeiftes und einigen Capitals, um ihnen reichen Ertrag abzugewinnen. Auch Rupfererz ift in Menge vorhanden, man hat aber um diesen Schat fich niemals befummert. Im gangen Departement findet man ausgedehnte Lager von blauem und geadertem Marmor, der fich sowohl zum Bauen wie zur Kalfbereitung eignet. Sandstein, meift von mildweißer, manchmal ins Orangegelbe binüberspielender Farbe, ift vorherrschend; bei Guajiquero liegt auch Dfer von verschiedener Farbe in unerschöpflicher Menge, und die Gingeborenen benuten ihn auch heute noch zum Malen; er ift febr fein und hat fehr lebhafte Farben.

Fichten und Eichen stehen auf allen Höhen, in den Thälern an den Flußusern findet man Mahagonybäume, Gedern und Lignum vitae (Guajak), und auf der Ebene von Comanagua viele Arten von Cactus, insbesondere jene, die in Mexico Nopal genannt wird, und auf welcher man dort wie in Guatemala die Cochenille zieht. Auf den vielen wilden Pflanzen dieser Nopalart kommt in Honduras die sogenannte wilde Cochenille vor, die Grana sylvestre der Spanier. Die Ebenen von Comanagua und Espino eignen sich ganz vorzüglich zum Bau der Cochenille, des Kassee's und aller halbtropischen Erzeugnisse.

#### Departement Gracias.

Districte: Ocotepeque, Guarita, Erandique oder Corquin, Gualalcha, Sensenti, Camarca, Intibucat, Gracias, Santa Rosa und Trinidad.

Hauptortschaften: Gracias, Santa Rosa, Intibucat, Sensfenti, Corquin, San José, Ocotepeque, Cololaca.

Das Departement Gracias liegt im Westen des Staates und

grenzt an Guatemala und San Salvador; sein Gebiet ist in mehr als einer hinsicht das interessanteste von ganz Central Amerika, und kann gewissermaßen als ein Inbegriff, ein Auszug des Ganzen angessehen werden; auch ist es genauer bekannt als die übrigen, seitdem Senor Don José M. Cacho, der 1834 mit der Zählung beauftragt war, schäpenswerthe Beiträge zur Kunde dieser Gegend veröffentslicht hat.

Die Oberstäche ist sehr mannigsaltig, und hat mehrere majestätische Gebirgsgruppen. Jene von Selaque erhebt sich in der Mitte des Departements; im Norden liegt die Merendonkette, welche, wie schon früher gesagt wurde, von der Grenze von San Salvador bis zur Bay von Honduras zieht, und somit eine Ausdehnung von etwa hundertsunfzig Meilen hat. Sie führt verschiedene Namen: Sierra de Merendon, Gallinero, Grita, Espiritu Santo und Omoa. Bohnorte kommen in diesem Gebirge nicht vor, mit Ausnahme des kleinen Dorses Dolores Merendon. An der Nordseite hat das Gebirge mehrere schöne Thäler, zum Beispiel das wegen seiner alten Kuinen bezühmte Thal von Copan. Im Süden, sast auf der Scheidelinie zwischen diesem Departement und jenem von Comayagua, liegen die ansehnlich hohen Gebirge von Opalaca und Buca, welche nach Nordsosten, sast parallel mit jenem von Omoa, streichen, bis das Thal des Rio Santa Barbara sie durschneidet.

Alle diese Gebirge find dicht mit Eichen und Fichten bestanden; an den tieser gelegenen Abhängen und am Fuße wachsen Cedern, Mahagony und andere werthvolle Hölzer in Menge. In den Gebirgen von Merendon sindet man den Que gal, den königlichen und geheiligten Bogel des alten Königreichs Quiche; er hat an Pracht des Gesieders nur wenige seinesgleichen.

Das Departement Gracias ist, gleich allen übrigen in Honduras, reich bewässert; in ihm entspringen einige der größten Ströme Central-Amerika's. Im Westen des Merendongebirges haben der Gila und der Gualan ihren Ursprung, zwei kleine Flüsse, welche in den Motagua münden. Un der östlichen Seite fließt der Rio Chamelicon, der einige Stunden nördlich von der Stadt Santa Rosa entspringt, und ein schönes fruchtbares Thal bildet, in welchem, wie in jenem von

Copan, viele in Trümmern liegende amerikanische Denkmale gefunden werden. Der Santiago oder Benta nimmt nach seiner Bereinigung mit dem Humya den Namen Ulua an; er hat seine Quellen in der großen Ebene von Sensenti und heißt dort Rio de la Balle, Alas, Higuito und Talgua. Sein erster größerer Nebenskuß in diesem Departement ist der Rio Mejicote oder Gracias, welcher an der östlichen Basis des Selaquegebirges hinzieht. Unterhalb der Bereinigung ist der Santiago breit und schon so tief, daß er keine Kurthen zum Durchwaten hat. Im Süden bildet der Sumpul, einer der größten Zusstüsse des Rio Lempa, die Grenze gegen San Salvador. Jener empfängt aus diesem Departement den Guarajambala, Pirigual, Moscal und Gololaca.

Bon großem Interesse ist die Ebene oder das Thal von Sensenti, das von den Selaques, Pacayas und Merendongebirgen sast kreissförmig umschlossen wird und auf fünsunddreißig Meilen Länge von füns bis sunszehn Meilen Breite hat. Es wird sast in zwei gleiche Halben getheilt von einer Hügelkette, welche über die Ebene hinaus bis in die Nähe von Corquin zieht. Den obern Theil könnte man als Thal von Sensenti, den untern als Ebene von Cucuyagua bezeichnen; diese letztere liegt 2300 Fuß hoch, die erstere 2800 Fuß über dem Meere. Der Boden ist überall gut und das Klima herrlich. Diese Region gehörte zum Gebiete des Kazisen Lempira, welcher zur Zeit der Ersoberung den Spaniern länger und hartnäckiger Widerstand leistete, als irgend ein anderer Häuptling. Die Armee, welche er gegen den spanischen Feldherrn Chaves ins Feld stellte, war zahlreicher als gezgenwärtig die gesammte Bevölkerung des Departements.

Das Klima bes Departements ift unwergleichlich gesund, die Temperatur der hohen Lage wegen fühl, obwohl man sagen kann, daß sie nicht an zwei verschiedenen Bunkten dieselbe ist, denn sie wechselt je nach der Meereshöhe ab. Intibucat, eine indianische Ortschaft, die mitten auf einer Fläche oder Terrasse des Opalacagebirges sieht, liegt 5200 Fuß hoch, und dort fällt im November und December manchmal Schnee. Ich kam Unsangs Juli durch die Stadt; bei Sonnenaufgang stand das Thermometer auf 56 Grad F. In dieser Ebene gebeihen Pfirsiche, Aepsel und Pflaumen; Brombeeren sind im Gebirge

einheimisch. Die Ortschaften Caiquin und Colocte haben eine noch niedrigere Temperatur als Intibucat. Ich verweilte drei Bochen in Santa Rosa, vom 9. Juli bis 1. August, und fand eine mittlere Temperatur von 68 Grad bei Sonnenaufgang, 72 Grad um Mittag und um drei Uhr Nachmittage 73 Grad &. Bom September bie Februar fteht das Thermometer noch niedriger. Die Erzeugniffe des Pflanzenreiches in diesem Departement find unendlich mannigfaltig; alle Producte der tropischen und gemäßigten Bone gedeihen hier oder find anbaufähig. Im Gebirge wachfen unfere europäifchen Getreidearten, in den Cbenen und Thälern Buckerrohr, Tabak, Indigo, Raffee, Bauinwolle, Cacao, Bananen und Gudfruchte. Nicht minder ift an werthvollen Solzern Ueberfluß. Auf den Sugeln fteben Fichten, die jenen aus Nord-Carolina gleichkommen; fodann Mahagony, Cedern, Granadillo (geadertes Cbenholz) Brafilholz und viele andere. Copal, Balfam und Storax fommen, außer anderen Bargen, vor, und der Tabat von Gracias, deffen wir fpater noch erwähnen, ift berühmt.

Dazu kommt der Mineralreichthum. Gold- und Silbergruben find in Menge vorhanden und fonnten einen ungewöhnlich hohen Ertrag geben, aber nur wenige werden bearbeitet, weil Capital, Maichinen und Betriebsamkeit fehlen. Die Gilber= und Rupfergruben von Coloal im Merendongebirge find ungemein ergiebig; tas Kupfererz giebt 58 Procent Rupfer, und außerdem 98 Ungen Gilber auf die Tonne von 2000 Pfund. Die Silbergruben von Sacramento liefern 8674 Ungen auf die Tonne Silbererg. Roblen lagern in der Ebene von Senfenti, unweit von der halbverfallenen Stadt Chucupuco. Ich babe die Roblenlager an Stellen besucht wo fie von Schluchten durchriffen find, und fand das Sauptflöt acht bis gehn Fuß mächtig; es war durch eine bituminofe Schicht von dem obern, nur zwei Fuß machtigen Flote getrennt. Die Roble ift bituminos und da wo fie zu Tage fteht, von fehr guter Qualität. Auch Asbest, Binnober und Platina fommen in diefem Departement vor; fodann findet man Opal an verschiedenen Dertlichkeiten; von diesem Artifel ift viel exportirt worden, und der beste fommt aus der Rabe der Bergstadt Erandique. Aus dem amtlichen Blatte des Staates Sonduras ergiebt sich, daß vom 1. April 1851 bis zum 31. Januar 1853 in dem einzigen District von Erandique, den Bergwerksgesetzen gemäß, nicht weniger als sechzehn neu aufgefundene Opalgruben bei der Bebörde angemeldet wurden. Im ganzen Departement kamen innerhalb desselben Zeitraumes zur Anzeige dreizehn neue Silbergruben, eine Goldgrube und eine Kohlengrube. Bei Campuca soll Amethyst gefunden worden sein.

Unweit der kleinen Ortschaft Birtud, im sudlichen Theile des Departements, finden wir eine merkwürdige Erscheinung, die als Blutgrube oder Blutquelle bekannt ift (Mina o Fuente de Sangre). Die Gazeta de Honduras vom 20. Februar 1853 schreibt: "Etwas füdlich von Virtud liegt eine fleine Sohle (gruta), welche bei Tage von Falken und Gabilanes besucht wird; bei Racht finden sich in Menge große Fledermäuse, Bampyre, ein, um von dem naturlichen Blute zu genießen, das vom obern Gewölbe der Sohle herabträufelt. Diefe Grotte liegt am Rande eines Baches, den fie mit einem Streifen jener Fluffigfeit rothet, welche Farbe, Geruch und Gefchmack des Blutes hat. Schon wenn man der Sohle nahe fommt, verfpurt man einen unangenehmen Geruch, und tritt man näher, fo gewahrt man einige Lachen einer Fluffigfeit, die geronnen ift, wie Blut aussieht und wovon die hunde gern freffen. Don Rafael Dfejo wollte einige Flafden davon nach London zur Analyfe Schicken, aber der Inhalt verdarb ichon binnen vierundzwanzig Stunden, und fprengte die Flafchen auseinander." Alfo diese Fluffigfeit tropfelt vom Gewolbe einer Boble berab, verdirbt wie Blut und Infecten legen ihre Gier hinein. In einem so wenig aufgeflärten Lande wie Central = Amerika konnte es nicht fehlen, daß der Aberglaube eine folche Erscheinung wie ein Bunder anstaunt, und daß viele feltsame Geschichten von der Blut= quelle ergählt werden. Ich habe eine Quantität diefer Fluffigkeit mit Baffer verdunnt mit nach den Bereinigten Staaten gebracht, und Professor Silliman dem Jungern zur Analyse übergeben; aber fie war verdorben und hatte einen fehr üblen Geruch. Ohne Zweifel rührt die eigenthümliche Beschaffenheit dieses "Blutes" von Insusorien ber, welche fich in diefer Grotte in großer Menge erzeugen.

## Departement Choluteca.

Districte: Nacaome, Amapala, Choluteca, Savana Grande, Texiguat, Cururen, Santa Anna.

Hauptortschaften: Choluteca, Nacaome, Texignat, Umapala, Langue, Bespiri, Savana Grande.

Choluteca ist das füdlichste Departement von Honduras, und stößt an die Fonsecabay; es liegt am Bestabhange des Gebirges von Lepaterique oder Ule, von welchem die das Land durchziehenden Gewässer herabkommen. Die Oberstäche ist sehr mannigsaltig gestaltet. Die Flußthäler des Choluteca und Nacaome sind breit und fruchtbar, und der an der Bay liegende District hat ausgedehnte Savannen und dichtbewaldete Ulluvionen. In einer Breite von sunfzehn Meilen von der Meeresküsse nach dem Innern hin eignet sich der Boden trefflich für die Anlage von Plantagen tropischer Producte. Das Land steigt dann in Terrassen an, welche breite Savannen bilden, auf denen Vieh in großer Menge gezüchtet wird.

Das Ule- oder Lepateriquegebirge umgiebt diefes Departement im Norden, und erreicht an der Stelle, wo die Strafe von Nacaome nach Tegucigalpa binüber führt, eine Meereshohe von 5280 Fuß. Die Oberfläche besteht aus breiten, wellenförmigen Gbenen, ift fühl, gesund und fruchtbar, und diese Gegend bildet die Kornkammer für die Bergwerksdiftricte, denn Beigen, Mais und Kartoffeln machfen ingroßer Menge; manchmal fällt Sagel ober Schnee, ber bin und wieder einige Tage liegen bleibt. Bon den hochsten Bunkten des Ulegebirges überblickt das Auge eine mehr als hundert Meilen breite Landschaft, von den gewaltigen blauen Bergmaffen von Sulaco im Norden bis zu den Bulkanen von Nicaragua und dem Golf von Fon= feca im Suden und Sudoften. Nicht minder überschaut der Wanderer das Thal des Choluteca, das fich in üppiger Schönheit dem Fuße des Gebirges entlang gieht; den Lauf, welchen der Strom nimmt, erkennt man deutlich an dem Gurtel immergruner Baume, welche die Uferftreden umfaumen. Diefen Blid gewinnt man durch das breite Rebenthal von Duguare, das felbit in Sonduras feiner Unmuth und Frucht= barkeit halber berühmt ift. In diesem Thale liegen mehrere beträcht=

liche indianische Ortschaften, deren Bewohner sich durch Betriebsamseit, Tapferkeit und republikanischen Sinn auszeichnen. Jene von Texignat und Cururen gewannen einen bedeutenden Namen in den Kriegen, welche der Auflösung der Republik Central-Amerika vorhersgingen; sie gehören heute zu den muthigsten und zuverlässighen Berteidigern des Staates Honduras.

Auch dieses Departement, das sich zum Ackerbau vortresslich eignet, ist reich an Silbergruben. Zu diesen gehört die berühmte Corpusmine bei Choluteca, welche unter der spanischen Krone für so bedeutend galt, daß die Audiencia dort eine Abtheilung der königlichen Einnehmerei hatte, in welche der Fünste gezahlt wurde, den die Grube von ihrem Ertrage an den Staat abzugeben hatte. Zest ist der Betrieb nur schwach, viele Schächte sind ersossen und die Stollen theilweise durch Steine ungangbar. Dagegen werden die Minen von Suyal und San Marthn mit Vortheil, wenn auch nur in geringem Umfange und mit kleinen Mitteln betrieben. Sie steigen übrigens dadurch im Werthe, daß sie der Fonsecabay so nahe liegen, und daß also die nöthigen Maschinen ohne Mühe an Ort und Stelle geschasst werden können. Aus der Insel Tigre sind in den letzten Jahren Sägemühlen für Mahagony, Cedern und andere Hölzer angelezt worden; sie liesern ihre Waaren zur Aussuhr nach Chile, Beru und Calisornien.

Die Inseln Tigre, Sacate Grande und der Freihasen Amapala gehören zu diesem Departement. Dem Namen nach ist Choluteca, ein Ort mit etwa viertausend Seelen, die Hauptstadt desselben; seit einer Reihe von Jahren ist indessen Nacaome Sit der Berwaltung. Diese Stadt liegt an dem gleichnamigen Flusse, etwa acht Meilen oberhalb der Mündung, und mag ungefähr zweitausend Einwohner haben. Einige Stunden weiter oberhalb, gleichfalls am Flusse, liegt die beträchtliche Ortschaft Pesviri. Unweit von Nacaome liegen einige warme Quellen, Aguas Calientes.

## Departement Tegucigalpa.

Hauptortschaften: Tegucigalpa, Yuscuran, Cedros, San Untonio Mineral, Yuguare, Agalteca.

Dieses Departement ift raumlich der fleinfte Berwaltungsfreis im

Staate, aber relativ am stärksten bevölkert. Es mfaßt einen großen Theil des innern Beckens oder Plateaus, und wird im Norden und Besten von dem Gebirge von Sulaco und Comanagua eingeschlossen, im Süden und Often von denen von Ule und Chili. Die mittlere Höhe dieser von Gebirgen umsäumten Hochebene beträgt nicht unter 3000 Fuß. Der bedeutendste Fluß ist der Choluteca welcher zwischen den Gebirgen einen großen Bogen beschreibt, und zuletzt durch eine enge Schlucht in die fruchtbare pacifische Ebene strömt.

Das Klima ift fühl und gang vorzüglich gesund; dagegen fteht im Allgemeinen der Boden jenem der übrigen Departements an Fruchtbarfeit nach, aber an Bahl und Werth der Minen fommt Tegucigalpa vor allen andern. Es ift recht eigentlich ein Bergwerkebiftrict, und der Bergbau war Sauptheschäftigung und Wohlstandequelle, ebe der Burgerfrieg eine nachtheilige Ginwirfung auszunben begann. Uebrigens find die Minen von Muscuran, von San Antonio und Santa Lucia auch jest noch im Betrieb; die Gold- und Gilbergruben von San Juan Cantaranas find ungemein werthvoll, aber der Betrieb ift aus den ichon mehrfach erwähnten Grunden nur unbedeutend, und die Eingebornen find nicht dabin zu bringen, fich in der Nabe jener Gruben anzusiedeln, weil ihnen das Klima ju falt ift. Der Berg von Agalteca im nordweftlichen Theile diefes Departements befteht aus einer Maffe fehr reinen und ftart magnetischen Gifenerzes, welches zum Theil einen fo ungemein beträchtlichen Metallgehalt hat, daß es direct aus der Grube in die Schmiede geht ohne vorher geschmolzen zu werden. Seitdem der Bergbau darnieder liegt, haben die Grundeigenthumer fich vorzugsweise auf die Buchtung von Rindvieh gelegt, und führen davon nicht unbeträchtlich nach San Salvador und Nicaragua aus.

Te gucigalpa ift die größte und hubschefte Stadt in ganz Honduras und zählt nicht unter 12,000 Einwohner; sie liegt am rechten User des Choluteca in einem Amphitheater zwischen Dügeln, und ift solid und regelmäßig gebaut. Unter den sechs großen Kirchen zeichnet sich die Barroguia aus, welche der Kathedrale von Comanagua faum etwas nachgiebt. Ueber den Strom sührt eine hübsche steinerne Brücke, die zehn Bogen hat, und die Stadt mit der Vorstadt

Comanaguita verbindet. Früher befanden sich einige Alöster hier, und eine Universität welche, dem Namen nach, auch heute noch vorhanden ist. In der Münze wird gegenwärtig nur Kupfermunze und sogenanntes provisorisches Courant geprägt, das in den Centraldepartements zu einem Course umläuft, der tief unter dem Nennwerthe steht. Der Handel von Tegucigalpa wurde über Omoa und Truzillo getrieben, seit Eröffnung des Freihasens von Amapala hat er sich indessen dortshin gezogen.

## Departement Dlancho.

Hauptortschaften: Juticalpa, Catacamas, Campamiento, Silca, Monte Rosa, Yocon, Laguata, Danli, Teupac.

Dieses Departement liegt östlich von Tegucigalpa, hat einen Flächeninhalt von 11,300 englischen Quadratmeilen, und ist demnach größer als der Staat Maryland. Aber nur ein kleiner Theil dieser ausgedehnten Region ist von civilisirten Menschen bewohnt; der
größere Theil, insbesondere die ganze östliche Hälfte, ist im Besits
von Indianerstämmen: der Ricaques, Papas, Pantasmas, und Toacas. Die spanischen Niederlassungen sind fast ganz auf das große
Binnenplateau beschränkt, das sogenannte Thal von Olancho, in welchem der Patuca, der Rio Tinto und der Roman oder Aguan ihre
Quellen haben. Zenes Thal wird als eine fruchtbare, wellensörmige
wiesenreiche Gegend geschildert, und die Bewohner beschäftigen sich
vorzugsweise mit der Viehzucht. In dieser Hinsicht steht Olancho in
ganz Central-Amerika in erster Reihe.

Es hat wegen seiner hohen Lage und der Rahe der Gebirge ein fühles, gesundes Klima, die Bewohner sind betriebsam und leben im Wohlstande. Weil diese Region ziemlich abseits liegt und mit den Centren der politischen Bewegungen keinen lebhaften Verkehr unterhält, so ist sie von den Kriegswirren und bürgerlichen Unruhen nur schwach heimgesucht worden. Darum ist sie auch die reichste Landschaft im Staate.

Olancho exportirt Nindvieh, Nindshäute, Hirschfelle, Sassandrille, Tabak und edle Metalle, zumeist über Truxillo und Omoa; nur ein kleiner Theil der Aussuhr geht über Tegucigalpa an den Golf von Fonseca. Bon großer Bedeutung sind die Goldwäschereien, denn fast

alle Ströme führen in ihrem Sande Gold von sehr feiner Qualität. Die mistrauische Politik der Spanier zielte darauf ab, über die Reichsthümer und Hilfsquellen dieser Gegenden möglichst wenig in der Welt bekannt werden zu lassen, und die ewigen Wirren seit der Unabhänzgigkeit Central-Amerikas sind der Entwickelung in hohem Grad unzünstig gewesen. Es leidet aber keinen Zweisel daß die Goldwäschereien an den Flüssen Guayape, und Mangualil und deren Nebengezgewässern eben so ergiebig sind wie jene in Californien, und daß sie in nicht gar langer Zeit die Ausmerksamkeit der Europäer und Nord-Amerikaner auf sich lenken werden. Gegenwärtig wird nur von einizgen indianischen Frauen Gold gewaschen, und zwar blos Sonutags früh; die Arbeit einiger Stunden reicht dann zur Beschaffung aller Lebensbedürsnisse für die ganze Woche aus.

Juticalpa, die Hauptstadt des Departements, ist die drittsgrößte Stadt in Honduras, liegt in einer herrlichen Gegend an einem kleinen Nebenflusse des Guayape, unweit von diesem letztern und hat ungefähr 10,000 Einwohner. In der Nähe sindet man mehrere indianische Ortschaften, unter welchen Catacamas die beträchtlichste ist. Diese Indianer sind friedliche und fleißige Leute.

Die Berbindung zwischen dem Thale von Dlancho und der Rufte findet durch das Thal des Fluffes Aguan ftatt und geht nach Truxillo; zum Transport bedient man fich der Maulthiere. Gine andere Strafe durch das Thal des Rio Tinto, welche früher benutt murde, ift rauh, bietet viele Schwierigfeiten und wurde deshalb bald wieder verlaffen. Um leichteften ift der Berkehr auf dem Rio Patuca, der bis jum Puerto de Delon, wenige Stunden von Juticalpa ichiffbar ift. Aber an der Mündung diefes Stromes fehlt es an einem guten Safen und an Sandelsniederlaffungen; deshalb ift diefer Weg noch von geringer Bedeutung, und wird vorzugsweise nur zum Sinabflößen von Mahagony benütt, das in großer Menge an den Ufern wächst. Aber an der Mundung hat die Berladung biefes Artifels nicht geringe Schwierigkeit, denn die Barre ift fehr feicht. Db der Wanksfluß für diefes Departement und fur das nicaraguanische Departement Segovia nugbar gemacht werden fann, wird fich ergeben, wenn einmal der Lauf Diefes Bewäffers genau untersucht worden ift.

## Departement Doro.

Hauptortschaften: Yoro, Dlanchito, Truxillo, Negrito, Jo-con und Sonaguera.

Das Departement Yoro begreift den ganzen nördlichen Theil von Honduras, öftlich vom Rio Ulua, und hat etwa 15,000 Quadratmeilen; es ist demnach so groß wie die drei nordamerikanischen Staaten Massachtets, Connecticut und Rhode Island, hat aber eine nur geringe Einwohnerzahl. Die Oberstäche ist sehr mannigsaltig. Die vielen Ströme lausen in Thälern aus dem Innern bis zur Bay von Honduras von Süden nach Norden und sind durch Hügelreihen oder Gebirgszüge von einander getrennt. Die wenn wir so sagen dürsen, Querverbindung von Often nach Westen und umgekehrt ist sehr schwiezig, und die Bevölkerung hat sich vorzugsweise in den Thälern der großen Flüsse concentrirt, an deren Mündung sich ein Hasen besindet. In der Nähe des Weeres ist flacher Alluwialboden.

Die Gebirge von Bija und Sulaco erheben sich im westlichen Theile dieses Departements und bilden die östlichen Grenzen der Flußthäler des Sulaco und Ulua. Sie steigen terrassenstjemtig empor, sind
oben abgestumpft, und haben auf der Fläche Hochwiesen, die dünn mit
Fichten überstanden sind; ihr Boden ist vergleichsweise arm und die
Bevölkerung hat deshalb keinen Anlaß gefunden sich aus den fruchtbareren Landestheilen dorthin zu ziehen. Im Lande will man
wissen, daß daselbst große Mineralreichthümer vorhanden seien, doch ist
darüber nichs Genaues bekannt.

Alle Stromthäler haben Ueberssuß an werthvollen Holzarten, und man kann sagen, daß das Departement Yoro recht eigentlich der Hauptmahagonydistrict von Central Amerika sei. An allen Flüssen, die überhaupt soviel Wasser haben, daß man auf ihnen Holz herab klößen kann, sind sogenannte Cortes, Holzsällereien, und das Mahagonyschlagen ist eine Hauptbeschäftigung der Bewohner. Während der Monate in welchen Mahagony gefällt wird, halten sich die Holzschläsger in den Cortes Tag und Nacht auf, und ziehen wieder in ihre Heimat, wenn die Arbeitszeit vorüber ist.

Um obern Laufe der Ströme, in dem Berg- und Hügellande zwi-

schen der Küste und dem Thale von Olancho, sinden wir die Ueberreste der einst berühmten und streitbaren Ricaque = In dianer, deren Anzahl sich jest noch auf etwa 7000 Köpfe besausen mag. Sie sind friedliche, harmlose Menschen, verkehren häusig mit den Weißen, sammeln Sassaurille, Gummi, Häute und vertauschen die Erzeugnisse gen solche Fabrikate, deren siebedürfen. Auch viele Caraiben, die einst von der Insel St. Vincent herüberkamen, wohnen in diesem Departement.

Bon der großen Chene von Sula gehört ein großer Theil hierher. Destlich von derselben, und gleichsam eine Fortsetzung bildend, liegt eine fruchtbare Region, die als Costa de Lean bekannt ist, und sich vorzugsweise zum Ackerbau eignet. Sie steht hinter keiner andern Gegend Central-Amerika's oder West-Indiens zurück; das Gebirge liegt ganz nahe, Sümpse und Moräste sind nicht vorhanden, gutes Wasser zum Trinken ist in Menge da, und der Seewind erhält die Lust frisch. Das Alles wirkt günstig auf die Gesundheitsverhältnisse und es kann nicht seichen daß diese schöne Gegend die Ausmerksamkeit der Pflanzer und Einwanderer erregt. Auch die Thäler von Sonaguera und Olanchito zeichnen sich durch ihre Schönheit und Fruchtbarkeit aus.

Der Sauptort Doro hat etwa dreitausend Einwohner. Den Sauptseehafen bildet Er uxillo, das schon weiter oben beschrieben worden ift.

### Departement Santa Barbara.

Diftricte: Omoa, Santa Barbara, Yojoa, San Bedro.

Hauptortschaften: Santa Barbara, Yojoa, San Bedro, Sula, Quimistan.

Dieses Departement liegt nördlich von Gracias und Comayagua, zwischen diesen beiden und der Bay von Honduras. Es wird in dieser Nichtung von Süden nach Norden vom Ulua durchströmt; der Blanco, Santiago, Santa Barbara und Chamelicon stießen in anderen Nichtungen hindurch. Die Thäler aller dieser Flüsse haben große Strecken früchtbare nund bewaldeten Landes, und sind einer ausgesdehnten Production fähig.

Hierher gehört ein Theil der großen Ebene von Sula, die bei Yojoa beginnt. Alten Berichten zufolge hatte fie einst eine sehr beträchtliche indianische Bevölkerung, jest ist sie zumeist mit Wald be-

dedt, und nur wenige Stellen find urbar gemacht worden. Diefe liegen in der Rahe der Ortschaften, welche man da und dort an der gro-Ben Landstraße, dem Camino Real, gerftreut findet. Der größte Theil des Mahagonyholzes, das von Honduras ausgeführt wird, kommt aus diefer Gegend, und wird auf dem Chamelicon und dem Ulua bis ans Meer hinabgeflößt. Der Theil der Chene von Gula, welcher öfflich von dem letigenannten Fluffe liegt, gehört, wie schon weiter bemerkt wurde, jum Departement Doro. Die gange Chene hat an der Sondurasbay eine Ausdehnung von fechzig bis fiebenzig Meilen, erftrect fich wie ein Dreieck landeinwärts, etwa funfzig Meilen, bis Dojoa, und mag einen Flächenraum von 1500 Quadratmeilen bededen. Es fann nicht fehlen daß fie in der fünftigen Entwickelung des Landes von großer Bedeutung wird; denn sie ift reich an werthvollen Naturerzeugniffen, zugangig vermittelft guter Bafen, bat ichiffbare Strome, und der leicht zu bestellende Boden eignet sich zum Anbau von Baumwolle, Reis, Buder, Cacao und anderer tropischer Producte. Cacaoart die man als Cacao mico bezeichnet, foll zum Mindeften eben fo gut wo nicht noch beffer fein als jene von Nicaragua und Soconusco; diese Artist bier einheimisch und wächst in den Baldern wild. Auch Saffaparille und Banille kommen in Menge vor; nicht minder der Copalbaum, der Kautschukbaum, Rosenholz, Drachenblutbaume und manche andere. Biele Palmenarten bringen, mit ihren schlanken, anmuthigen Formen, Abwechselung in die Ginförmigfeit der Balder. Um Ulua, einige Stunden oberhalb der Mundung, befindet fich ein natürlicher Park von Kofospalmen, der einige Meilen weit am Strome fich hinzieht.

In der Nähe von Yojoa steigt das Land in einer Reihe von herrlichen Terrassen empor, welche alle wellenförmige Savannen tragen. Diese eignen sich trefslich zur Biehzucht, aber nicht minder gut zum Ackerbau. Die Terrassen sind charakteristisch insbesondere für die Gegend um die Stadt Santa Barbara, wo der größte Theil der Bewohner dieses Departements zusammengedrängt lebt.

Die große Gebirgskette von Merendon scheidet die Stromthäler des Motagua und des Chamelicon, und fällt bei Omoa schroff am Meere ab; an ihren Abhängen sind Boden und Klima günstig, und

Getreide so wie Früchte höherer Breiten würden vortrefstich gedeihen. Sie scheint außerdem goldreich zu sein, wenigstens findet man in allen Gewässern die vom Südabhange kommen, mehr oder weniger Gold, und die Wäschereien bei Quimistan sind lange Zeit ihrer Ergiebigkeit wegen berühmt gewesen. In dem Theile des Gebirges, der rückwärts von Omoa liegt, und über die Ebene von Sula emporragt, liegen ausgedehnte Schichten des reinsten weißen Marmors, der sein und dicht ist, und sich ganz ausgezeichnet bearbeiten läßt. Er gleicht jenem von Carrara mehr als irgend eine Marmorart in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, ist leicht zugängig und man kann davon in jeder besliebigen Wenge brechen.

Bu diesem Departement gehören der hübsche geräumige Hasen von Puerto Caballos und der kleinere aber sichere von Omoa. Bir haben beide schonweiter oben beschrieben. Die Landeseinwohner treiben vorzugsweise Viehzucht, führen eine beträchtliche Menge Ochsen nach Balize und Ducatan aus, treiben auch viel nach Guatemala und ershalten fünf bis zehn Silberpiaster für das Sück. Viele Leute sind auch mit Fällen des Mahagonyholzes beschäftigt, und die Indianer sammeln Sassaprille oder waschen Gold. Das Departement ist gesund, und hat große Hilfsquellen, die um so höher anzuschlagen sind, weil man vom Meere her leichten Zugang und im Innern eine bequeme Berbindung hat.

# Neuntes Kapitel.

Naturanfichten von Sonduras.

Die Naturansichten von Honduras find mannigfaltig und scharf markirt. Die Gestaltung der Küsten, die Bodenerhebung und die durch diese bedingte Temperatur, und die Regenmenge welche auf den verschiedenen Abhängen der Cordisere fällt, alles Das trägt dazu bei, daß dem Reisenden das Pstanzenleben in einer ungemeinen Mannigsaltigkeit vor Augen kommt. Sauptsächlich dreierlei tritt als charakteristisch hervor: zuerst die meist dicht bewaldeten Alluvionen der Küstengegend;

sodann die hohen Thäler im Innern, welche sich zu breiten Wiesenstäschen ausdehnen, endlich die hohen Gebirgsplateaus mit ihren, man möchte sagen unendlichen, Wäldern die ausverstreut liegenden Fichten bestehen, doch so daß hin und wieder ein Eichenhain die Laubhölzer unterbricht.

Un der Nordfufte in der breiten Ebene durch welche der Ulua und der Chamelicon dem Meere zuströmen, liegt der Boden so tief, daß er manchmal beträchtliche Strecken weit unter Bafferfteht. Dort find uns absehbare Balder von Cedern, Mahagony, Seiba= und Gummibaumen; dazwischen erheben sich Balmen, die man an allen lichten Stellen findet und die den Rand aller Sugel einfaffen. Die fleineren Fluffe find mit grunem Laubwert überdacht, und gegen die Sonnenftrahlen gefcutt, die größeren ziehen fich wie Silberftreifen burch smaragdgrune Gefilde. Aber auch hier wo der Boden am tiefften liegt, dehnen fich breite Graswiesen aus, auf welchen ungahlige Schaaren wilden Geflügels fich aufhalten. Während der trockenen Jahreszeit, wann das Gras auf den Soben hart wird und verdorrt, findet dann das Hornvieh auf diesen tiefliegenden Wiesen ein saftiges Futter. In diefen Urwäldern liegen die Mahagonnfäller ihrem schwierigen Beruf ob ; in der tiefen Ginode erflingt der Schlag der Art oder der Ruf der Männer welche die schweren Blode von zwanzig Baar Ochsen bis an den Rand des Waffers ichleppen laffen. Ihr Bieh findet Nahrung in Menge auf der Savanne, und jede Rotte Mahagonyfäller hat ihren Jäger und Fifcher.

Weiter nach Often hin, an derselben Küste, sindet man dichte Waldungen nur in den eigentlichen Flußthälern eine Strecke weit landeinwärts; dann folgen sandige mit grobem Grase bestandene Savannen, mit Gruppen von Fichten und Cedern. Aber das Flacheland ist an der Küste nirgends von beträchtlicher Ausdehnung, und die Nebenketten und Ausläuser der Gebirgsgruppen kommen aus dem Innern her oft bis hart an den Meeresstrand. Unmittelbar hinter Omoa, innerhalb Kanonenschussweite von der Festung, steigt das Gebirge schroff empor, erreicht rasch eine Höhe von neuntausend Fuß, und wirst seinen majestätischen Schatten über das klare Wasser der herrlichen Amatiquebay. Nehnlich ist es beim Hafen Truxillo. Die Spitz-

berge von Congrehon und das Seiligefreug: oder Bonasgebirge bilden gigantische Landmarken für den Seefahrer, welcher sich der Rufte von Honduras nähert.

Die Allwialregion an der pacifischen Kuste ist gleichsfalls reich bewaldet, und hat auch eine nur geringe Ausdehnung. Schon nach wenig Stunden Weges folgen Savannen und Jicarales, in welchen der niedrige Kalebassenbaum mit seiner dem Apfel gleichenden Frucht den Reisenden an europäische oder neuenglische Obstgärten erinnert. Auf diesen grasbedeckten Savannen stehen auch Gruppen von Afazien (sogenannte Gummi arabicum= Busche); aber die Fichte tritt dort an der Westseite des Continents erft in einer Meereshöhe von 1200 Fuß auf.

Alle Flugthäler auf beiden Seiten von Sonduras find alfo ftark bewaldet, und man findet eine Menge Lianen , Ranken- und Schlinggewächse. Je weiter man landeinwarts emporfteigt, wird die Begetation schwächer, fie beschränft fich auf einen schmalen Streifen von Bäumen und Bufchen, welche das Ufer einfäumen. Im hochgelegenen Binnenlande breiten fich diefe Flußthäler oft zu herrlichen Ebenen aus, die halb aus Savannen, halb aus Baltland beftehen, und wo die Baume der tropischen Bone neben jenen des gemäßigten Simmelsftriches machfen, wo die Palme dicht neben der Fichte gedeiht. Solcher Art find die Ebenen von Espino und Comanagua am Humung, von Otoro am Santa Barbara, von Senfenti am Illua, von La Florida am Chamelicon, von Dlancho am Aguan und Duguare am Choluteca. Auf einigen tiefer Chenen, zum Beispiel auf jener von Comanagua, treten Cactuspflanzen als charafteriftisch auf; fie erreichen manchmal eine gigantische Größe und bilden formliche Balder. Ihre Stacheln marnen Menschen und Bieh, und man darf ihnen nicht unvorsichtig nabe fommen; aber aus ihren rinnenformigen Seiten fpriegen Blumen und Früchte von herrlich rother Farbe hervor; fie gleichen an Geftalt und Farbe dem garteften mit rothem Burgunder Bein gefüllten Rryftall. Sie fteigen empor wie fchlanke cannelirte Saulen , und gleichen, im Zwielicht gefeben, den Ruinen alter Tempel. Sinter ihnen gewahren wir wie gegliedert und in einandergefügt ihre schaufelartigen faftigen Blätter, verfilbert vom feidenartigem Ueberzuge der scharlachrothen Cochenille. Und als icharf hervortretender Gegenfat, friechen

andere Cactus wie Schlangen am Boden fort, und ziehen sich in knotigem Gewirr über umgestürzte Baumstämme oder in Felsenspalten hin. Sier steht auch die Agave mit ihren dichten grünen Gruppen scharfgespitzter Blätter; sie schießt zu einem schlanken Stamm empor, blüht nur ein Mal, streut ihre tausend Früchte umher, und stirbt dann ab.

Die Gebirge, welche von diesen Thalern aus emporfteigen, erheben fich in Terraffen, die mit Gras bekleidet find und Balder von Richten und Eichen tragen. Manchmal bilden fie fpipe Gipfel, im Allgemeinen aber besteben die Soben aus breiten Tafellandern, die theils mehr, theils weniger wellenformig find. Diefe Savannen werden von niedrigen grunen Buschen und von Baumgurteln durchzogen, und diese überschatten Fluffe, die so flar und fühl find wie jene in Reu - England. Dort ift auch die Brombeere einheimisch, die Busche hindern faft den Banderer am Fortkommen. Ueber die Beigenfelder weht ein fuhler Bergwind; fie, die Pfirfich = und Aepfelbaume verfeten uns gang in die gemäßigte Bone. Und wenn bei nachtzeit in jeder Gutte ein helles Feuer von Sichtenholz lodert, und wenn die Insaffen fich um die Flamme drängen, welche man hier nicht entbehren fann, wenn man fich behaglich fühlen will, dann glaubt der Fremde faum, daß er fich zwischen den Wendefreisen und nur vierzehn Grad von der Linie entfernt befinde. Er hat die schärfften Gegenfate bart nebeneinander; gestern ritt er unter Palmen, Bananen und Drangen; beute empfindet er Ralte, der Regen ftromt aus dem grauen Simmel berab, es gewittert und hagelt; er glaubt sich in einen nordischen November verfett.

Aber auf den Cbenen wie in den Thälern und im Gebirge sind überall die Bäume mit Schmarogerpstanzen bedeckt. Einige Cactusarten, insbesondere jene mit langen, verknoteten Armen und prismatischer Form, wachsen sogar in den Zweiggabelungen des Kalebassensbaumes, und erdrücken ihn durch ihr üppiges Buchern. Diese Lustpstanzen kommen in solcher Menge vor, daß man oftmals kaum das Grün des Baumes gewahrt, auf welchem sie wachsen. Ginige sind so sein und dunn wie Seide, andere stark und grob, alle aber, ich möchte sagen von wachsartiger Schönheit; sie tragen Blumen von glänzens

der Farbe. Auf den höheren Gebirgskämmen, wo das kurze grobnarbige Gras davon zeugt, daß dort eine Temperatur herrscht, welche
einen üppigen Pflanzenwuchs nicht gestatttet, verschwinden die Luftpflanzen, die Fichten und knorrigen Eichen hüllen sich in einen bescheidenen Mantel von grauem Moose, das traurig im Winde stattert.
Auch die Felsen sind von Moos gebräunt, und die tiese Stille auf diesen Söhen wird nur vom Gemurmel der silberklaren Bäche unterbrochen. Vielleicht gewahrt der Wanderer einen Schatten, der über
den Pfad hinzieht; dann schwebt ein Abler oder ein Nabe lautlos in
den Lüften; oder er sieht auf einem entsernten Felsen eine schlanke,
anmuthige Antilope, die beim ersten Geräussch die Flucht ergreift.

Auch die geologischen Verhältniffe von Sonduras find Scharf gezeichnet. Wir laffen, wenn wir von der Fonfecaban nach Norden bin wandern, die vulkanische Ruftenkette mit ihren hohen grasbewachsenen Regelbergen hinter uns, und gelangen bald zu den mächtigen Maffen weißen und rofenfarbenen Gefteins, welches der großen Sandfteinformation der Centralplateaus vorliegt. Aus der Ferne erscheinen fie wie Trappfelsen oder Bafalte und nehmen taufend verschiedene burgartige Gestalten an, je nachdem der Standpunkt des Wanderers wechfelt. Manchmal finden wir zwischen ihnen Lager blauen Kalkfteins, und Abern von Quarz und Gange von Grünftein treten fühn hervor unter dem über ihnen lagernden Geftein; fie find reich an Gold = Beiter landeinwärts erheben fich die Gebirge in und Silbergangen. einer Reihenfolge von Terraffen und find tief eingefurcht von den zum Meer hinabeilenden Strömen. Diefe Stufen bestehen aus mächtigen Ablagerungen von Sandstein und haben scharf abfallende Kanten und Abhange, fo daß felbst das Raubthier mit feinem sichern Tritte nur mit Mube binanklimmt. Aber oben auf der Terraffe findet der Reisende ausgedehnte Wiesenflächen, Fichtenwälder, Gichengruppen und Bufche. Oft ift die humusdecke nur dunn, und die Begetation fparlich; die Natur trägt dann den Charafter des Wilden und Deden. Das fahle Gestein reflectirt das Licht der Sonne, welche in diefer Sohe und mit blendendem Glanze durch die heitere verdunnte Atmofphäre icheint. Dem ermudenden Wanderer ichmerzen die Augen, wenn er die weiße Linie des einfamen Pfades verfolgt, der über die durre

Ebene führt; er treibt sein getreues Maulthier an, um bald in ein von den Gebirgswassern ausgewaschenes enges Thal zu gelangen, wo er am Bache unter Bäumen sein Nachtlager ausschlagen kann. Plöglich fällt die Sochebene in steilen Terrassen ab, man erblickt zu seinen Füßen eine ausgedehnte Wiesen» und Waldpläche, die von blinkenden Flüssen durchzogen wird, und auf welcher Dörfer verstreut umher liegen; die weißen Kirchen fangen, wie Silberpunkte in der Landschaft, das Licht auf, die Entsernung scheint so gering zu sein, daß man meint, man könne mit einem Steinwurf die Mitte des Marktplages in dem zunächst liegenden Orte erreichen; aber wir wandern eine Stunde nach der andern thalein, die Nacht kommt heran, wir sehen die traulichen Lichter blinken, bevor wir noch das Bellen der Hunde vernehmen. Endlich hat man die Ebene erreicht.

Im westlichen Theile von Honduras, im Corquingebirge, sind die Formen ganz besonders mannigsaltig und kühn. Die Gewässer sammeln sich in Binnenbecken, brechen durch das sie einschließende Porphyrgestein, und stürzen über jähe Abhänge. Aber in diesen Thalspalten, deren Boden man nur auf gefährlichen Zickzackpsaden erreicht, liegen Streisen angeschwemmten Erdreichs, wo der Indianer seine Hütte gebaut hat, weil die ihm unentbehrliche Banane unter überhängenden Felsklippen gedeiht.

An der Nordfüste ist eine größere Mannigsaltigkeit von Bäumen und viel mehr Grün; dort haben Gebirge und Sügel bei weitem nicht den jähen Abfall und die steilen Abhänge wie an der pacisischen Küste, wo ohnehin der Regen nicht so constant ist; die Söhen haben vielmehr etwas Schwellendes, und die Gebirge, obwohl nicht minder hoch, sanstere, mehr harmonische Umrisse. Der Klippen und Felsenkämme sind weit weniger, und in den dichten Bäldern ist das Thierleben ungemein lebendig und reich. In den Zweigen erglänzen die Bögel mit ihrem prächtigen Federschmuck, neben Schaaren muthwislig spielender Affen. Im Schatten der Bäume ergehen sich der Tapir, das Beccari und der Ameisenlöwe, und in verborgenen Stellen kauerte der Puma und Kuguar. In denselben Bäldern leben die Boa, die Korallenschlange und die todtbringenden Tamagas. Die Banille hängt in Gewinden von den Zweigen herab und die Sassariele durchädert

[10. Rap.

gleichsam den Boden mit ihren heilsamen Burzeln. Das in Quarz oder Grünstein eingeschlossene Silber reizt auf der Südseite den Menschen zu einer Arbeit, die sohnenden Ertrag giebt; hier, auf der Nordseite, erglänzt Gold im Sande beinahe aller Gewässer.

So hat die Natur verschwenderisch ihre reichen Gaben über das verhältnismäßig kleine Honduras ausgeschüttet; und Scenerie, Klima und Erzeugnisse sind so außerordentlich mannigkaltig, daß keine andere Region der Erde darin sich mit diesem Lande messen kann. In den Küstengegenden wuchert der üppigste Pflanzenwuchs, rauken Schlinggewächse, hauchen Blumen balsamischen Duft und das klare Meer bespült den Strand. Im Hochgebirge vertheilt die Natur ihre Güter nur spärlicher.

# Behntes Kapitel.

Mineralreichthum und Bergbau.

Hand Central-Amerika's; sie scheinen vorzugsweise auf die Gebirgs-gruppen beschränkt zu sein, welche das Plateau von Honduras bilden. Die Mineralbistricte von Nueva Segovia und Chontales in Nicaragua gehören naturgemäß zu diesem Gebirgssystem, und dasselbe gilt auch von San Miguel, dem einzigen an edelen Metallen ergiebigen Departement des Staates Salvador. In Guatemela und Costa Nica liegen allerdings einige Gold- und Silbergruben, sie sind aber, sowohl was Anzahl als Werth anbelangt nur unbedeutend im Vergleich zu jenen von Honduras.

In diesem letztern Lande war bis auf die neuere Zeit herab der Berghau ein vorwaltendes Interesse. Bekanntlich wird aber kaum ein anderer Gewerbszweig von Krieg und bürgerlichen Zerrüttungen so empfindsich berührt als gerade dieser. Central - Amerika hat dreißig Jahre lang keine innere Ruhe gehabt. In dieser Zeit ist eine Grube nach der andern in Versall gerathen, und verlassen worden; und es hat an Unternehmungsgeift, Kapital und Intelligenz gesehlt, um den

10. Rap.1

Betrieb wieder aufzunehmen. Ueberall findet man in den Minendiftricten verlaffene Dörfer; die Grubenbesitzer haben sich der Biehzucht zugewandt und sind Hacienderos geworden. Einige wenige Minen sind allerdings noch in Betrieb, dieser sindet aber in sehr beschränktem Maße und in ganz roher Beise statt, und gestattet gar keinen Schluß auf die Ertragfähigkeit der Gruben.

Ueberhaupt find nur wenige derfelben von vorne herein in verftandiger Beise in Angriff genommen worden, und man hat nie auf einen ausgedehnten Betrieb Bedacht genommen. Man schlug meder regelrechte Stollen, noch hatte man Maschinen, um das Waffer zu ent= fernen. In mancher der ergiebigften Gruben schöpfte man es mit le= bernen Eimern aus, und in benfelben forderte man auch das Erz zu Tage; aber die Schachte waren fo eng, daß felten mehr als ein einziger Mann unten in der Grube thatig fein konnte. Das Erz felber gerpochte man vermittelft schwerer Steine, die auf der untern Seite etwas schräg zugehauen worden waren, und von Menschenhand nach hinten und vorne zu geschwungen wurden; oder man pochte vermittelst der rohesten, unzwedmäßigsten Maschinen, die von Ochsen oder Maulthieren, da und dort auch wohl durch Wasserfraft in Bewegung gefest wurden. In letterm Falle bestand der Apparat aus einem verticalen Schaft, den ein horizontal getriebenes Rad in Bewegung fette, und durch welchen ein Querbalken ging, eine Art von Arm, an deffen beiden Enden man an Retten große Steine gehängt hatte. Diefe schleiften in einem ausgemauerten Beden über das Erz bin, bis dasselbe flar genug war, um amalgamirt zu werden. Das Amalgamiren fand in der Beise statt, daß man das gepochte Erz in einen Patio, Hofraum, auf Breter schüttete und es dort einige Wochen lang liegen ließ, bis die Amalgamirung vor fich gegangen war. Dann wusch man die Maffe in Trogen und wandte zulett Feuer an.

Aber auch bei einem so unvollsommenen Betriebsverfahren ergab der Bergbau in Honduras reichlichen Ertrag. Man ging selten bis in eine beträchtliche Tiese, und häusig mußten die Besiger die Arbeiten schon einstellen, ehe sie noch in eine Tiese gekommen waren, in welcher gewöhnlich die ergiebigsten Adern und Gänge vorkommen. Andere gaben die Gruben auf, weil sie bie Erze nicht zu behandeln verstanden,

oder weil feine Bege vorhanden waren, auf denen man dieselben bis zu einer Mühle hättte bringen können.

Im Lande liegen hunderte von verlassenen und ersossenen Gruben verstreut, von welchen bei weitem der größte Theil mit beträchtlichem Nuten bearbeitet werden könnte, sobald geeignete Maschinen in Anwendung gebracht würden. Aber bis heute sehlt es an Straßen und Wegen, auf welchen man dergleichen Maschinen bis an Ort und Stelle schaffen könnte, und jene werthvollen Gruben werden erst dann einen Ertag geben können, wenn in Honduras überhaupt einmal der Geist der Berbesserung und des Fortschrittes sich thätig zeigt. Neben den engen und rauhen Saumpfaden, welche von den Hasenplätzen an beiden Meeren ins Innere führen, liegen an manchen Stellen einzelne Theile schwerer und kostspieliger Maschinen, welche von unternehmenden Leuzten eingeführt worden sind; sie hatten aber nicht bedacht, daß es bei dem trostlosen Zustande der Wege unmöglich war, sie an geeignete Stellen zu schaffen.

Am zahlreichsten sind die Silbergruben, und sie sind auch werthvoller als alle übrigen. Sie liegen vorzugsweise in den Ketten und Gebirgsgruppen der pacifischen Seite, während die Goldwäschereien mehr auf der atlantischen Abdachung vorkommen. Man sindet das Silber in verschiedenen Verbindungen, mit Eisen, Blei, Kupfer und an einigen Stellen auch mit Antimonium. Chlorsilber ist keines weges selten, und sehr erzreich. Berühmt sind die Silbergruben bei Ocotal in Rueva Segovia, Staat Nicaragua, und sie haben ohne Zweisel einen großen Werth; das Silber kommt dort vor als Schwesels, Broms und Chlorsilber; einige Gruben geben auch ein silberhaltiges Schweselantimonium. Aus der Mine von Limon, unweit von Ocotal, wurde früher sehr viel Chlorsilber gewonnen; sie liegt aber schon seit längerer Zeit todt, weil es an Maschinen sehlt das Wasser auszupumpen. Die Erze dieses Districts geben von 28 bis 727 Unzen Silbers auf die Tonne von 2000 Pfund oder 32,000 Unzen Erz.

Der Mineraldistrict von Yuscuran, im Departement Tegucigalpa steht mit vollem Recht in großem Ruse wegen seiner vielen an werths vollen Erzen ungemein ergiebigen Minen. Sie führen zumeist ein silberhaltiges Bleierz, und ergeben von 63 bis 1400 Unzen Silbers

auf die Tonne. In diesem Departement wie in jenem von Choluteca fommt im Allgemeinen ein ähnliches Erz vor, zumeist in Quarzgänsgen, mit wechselnden Provortionen von brauner (Zinks) Blende, Schwefelzink, Schwefelkies und Eisenoxyden.

Die Minen im Departement Gracias sind nicht minder berühmt als jene in Tegucigalpa, und man findet dort einige bemerkenswerthe Berbindungen in den Erzen. Die obere oder alte Grube von Coloal hat Aupferkies (Aupferglas), Bleiglanz (Galena) mit Schwefelsilber, und theilweise Kupferpecherz und Königskupfer (copper pitch ore and black copper); das Ganze giebt 58 Brocent Kupfer und außerdem 78 bis 84 Unzen Silber auf die Tonne (2000 Pfund) aus. Die Erze der neuen Grube von Coloal sind eine Berbindung von Chlorpsilber, Eisenoxyd und Antimon, gemischt mit erdigen Bestandtheilen; diese Masse ergiebt das überraschende Berhältniß von 23,63 Procent oder 8476 Unzen auf 2000 Pfund.

Die Silbergruben im Departement San Miguel, Staat San Salvador, gehören montanistisch zu jenen von Honduras. Das Silber kommt dort insgemein in der Form von Schweselssilber vor, in Berbindung mit Bleiglanz, Eisen, schwarzer (Zink-) Blende, in Gängen von Quarz und Grünstein, in welchen gediegenes Silber drahtsörmig und frystallisirt gesunden wird. Am ergiebigsten sind die unter dem Namen El Tabanco (d. h. die Bude am Bege) bekannten Grusben, welche von 1000 bis 2537 Unzen auf die Tonne Ausbeute liefern. Sie sind in ausgedehntem Betrieb gewesen, haben beträchtlichen Nutzen abgeworsen, und sind hauptsächlich auch deshalb von großem Belang, weil sie unsern der Bay von Fonseca liegen.

Goldgruben sind in Honduras gar nichts Ungewöhnliches, sie werden aber nicht mehr bearbeitet, mit Ausnahme jener von San Andres im Departement Gracias und jener in der Nähe von San Juan Cantaranas in Tegucigalpa. Das meiste Gold gewinnt man aus den Wäschereien in Olancho, die ungemein ergiebig sind. Schon von alten Zeiten her ist der Rio Guyape wegen der großen Menge Gold berühmt, welche er in seinem Sande führt; aber seit die Spanier ins Land kamen, sind die Wäschereien von den Indiauern nur schwach betrieben worden; auch sie überlassen die Arbeit ihren Weis-

bern und Kindern, welche, wie wir schon weiter oben bemerkt haben, nur am Sonntag Morgen einige Stunden sich damit beschäftigen. Und doch wurde von dem auf solche Weise gewonnenen Golde 1853 nach Juticalpa ein Werth von 129,000 Dollars gebracht.

Dr. Karl Doratt, der 1853 den Golddistrict von Dlancho bes sucht, schreibt in einem Privatbriefe an Squier Folgendes:

"Unter den Fluffen in Dlancho die wir besucht und wo wir "prospected" haben, führen ber Bunape und Jalan gang entschieden den meiften Goldsand. Beide vereinigen fich eine fleine Strecke unterhalb Juticalpa, der Sauptstadt von Dlancho, und bilden dort den Rio Patuca. Die Goldablagerungen am Gunape beginnen eigentlich bei einem Bunfte, der Aleman genannt wird, ziehen fich ftroman, und beide Ufer enthalten viel feines Gold. Wir fanden dergleichen eine halbe englische Meile von dem gegenwärtigen Flugufer entfernt. Wenn man von Juticalpa aus in nordöftlicher \*) Richtung geht, und bei Docon die Grenze des Departements überschreitet, so findet man auf einer Flache von zwanzig Leguas Lange und zehn Leguas Breite feinen, auch nicht den unbedeutenoften Bach, der nicht im Sande oder am Ufer Gold führt. Diefe Gewäffer folgen zumeift dem Buge der Gebirge und fallen in den Guyape und Jalan. Die anderen, namentlich der Sifaca und Mangualil (von welchen der lettere Gold in beträchtlich größeren Partifeln führt als die übrigen) fließen dem Rio Mirajoco zu, welcher das herrliche Thal von Dlancho bewäffert, den Namen Taguale annimmt, und unfern von Truxillo das Meer erreicht. In diesen größeren Fluffen findet man das Gold in Ablagerungen an den Biegungen und Stromschnellen. Das feinfte fommt am Buyape, Salan und Mangualil im Departement Olancho vor; fodann am Sulaco, Caymito und Pacaya im Departement Yoro. — Bei Aleman maschen die Frauen nur am Sonntag Morgen den Sand in ihren armseligen Batteas, und gewinnen in wenigen Stunden fo viel, daß fie die ganze Boche davon leben fonnen. Un Ort und Stelle wird bie

<sup>\*,</sup> So fteht im Text. Es muß aber heißen: in nordwestlicher Richtung. Wir haben schon weiter oben mehrmals stillschweigend einige offenbar irrige Angaben Squiers berichtigt.

Unze Gold mit 11½ bis 12 Dollars bezahlt. Bei Guijana findet man Gold in einem weichen Schiefer, und bei San Felipe in einem rothen, eisenhaltigen Erdreich. Fünf Leguas von Danli giebt der Jalan eine gute Ausbeute, und als ich mich dort befand, waren mehr als hundert Männer und Frauen beim Waschen thätig. Auch sie besteinten sich der Batteas, und gruben nie mehr als zwei oder drei Fuß tief."

Auch der südliche, an Nicaragua grenzende, District von Sonduras hat ergiedige Goldplaceres, und die Indianer gewinnen dort allährlich eine beträchtliche Ansbeute. Dasselbe gilt von den nördlichen Theilen des Departements Santa Barbara. Alle Flüsse welche vom Omoagebirge dem Rio Chamelicon zuströmen, namentlich jene unweit der Ortschaft Quimistan, führen Gold im Sande. Dort steht für sleißige Arbeiter, die über gute Geräthschaften zum Auswaschen versfügen, ein reicher Ertrag in Aussicht.

Auch unerschöpflich reiche Rupfergruben find in Sonduras vorhanden, und überall findet fich in dem Aupfererz eine beträchtliche Quantität Silbers. Die schon erwähnten Minen von Coloal in Gracias enthalten 58 Procent Rupfer und außerdem 80 Ungen Gilbers auf jede 2000 Pfund Rupfererg. Die Erze aus der Grube von Guanacafte im Departement Dlancho geben 80 Procent reinen Aupfers und 2,9 Procent Silber, was 1039 Ungen Silbers auf die Tonne Erz gleichkommt. Aber trot folden Reichthums find diefe Gruben entweder vernachläffigt, oder nur mit Rudficht auf das in ihnen enthaltene Silber fehr mangelhaft bearbeitet worden. Denn bei den ungunftigen politischen Berhältniffen, welche fo lange Zeit in Sonduras obgewaltet haben, und bei dem Mangel an Wegen und Strafen hat man den Bau auf Rupfer für nicht vortheilhaft erachtet, und es faum der Mühe werth gehalten, das gediegene Aupfer bis an die Rufte zu schaffen. Sobald aber einmal Berbindungswege hergestellt und zwedmäßige Maschinen bei den Minen angewendet werden, fann es nicht fehlen, daß diese Aupferminen von einer hervorragenden Bedeutung werden. In der Nahe der Fonsecabay liegen einige Rupfergruben, beren Erz dann und wann von Schiffen, die nach Deutschland oder England fuhren, als Ballast eingenommen worden ift; es hat dort mit Nugen verkauft werden können, obwohl der Transport bis an die Kuste nicht ohne Schwierigkeiten bewerkstelligt wird.

Byam, der Honduras und Nicaragua zur Erforschung der Mineralschäße durchreisete, bemerkt, daß er Kupsererzezumeist ohne Berbindung mit Schwesel gesunden habe; es brauche nicht geröstet zu werden. Man könne sie alle in einem gewöhnlichen Stichosen schmelzen,
wenn man Eisenstein zu gleichen Theilen hinzusetze; dieser letztere ist
im Hügellande in Menge vorhanden. Das Erz ist sogenanntes Metal
de color, rothes und blaues Dryd und grünes, kohlensaures Kupser,
manchmal auch braun oder schillernd. Es läßt sich leicht und weich
mit einem Messer durchschneiden und giebt von 25 bis 60 Procent
Metall. Die Gänge sind im Allgemeinen vertical; die größeren
streichen nach Oft und West.

Eisenerz ist ungemein häufig, es wird aber nicht darauf gebaut, mit Ausnahme einer einzigen Grube bei Agalteca in Tegucigalpa. Das Erz ift stark magnethaltig und dermaßen rein, daß es bearbeitet werden kann, ohne vorher dem Schmelzungsprocesse zu unterliegen. Es kommt in ausgedehnten unerschöpflichen Lagern vor, und Honduras könnte Eisen in jeder beliebigen Menge liefern. Aber schon zehn Leguas von der Grube entsernt, und noch in demselben Departement, bezahlt man zehn bis zwölf Dollars für den Centner, was einen Preis von etwa zweihundert Dollars für die Tonne ergiebt!

Platina soll in den Departements Choluteca und Gracias vorhanden sein, doch sind keine Gruben eröffnet worden. Zinnober hat man an einigen Stellen gesunden, doch schwerlich so viel, daß es sich der Mühe verlohnt. Zink kommt in verschiedenen Berbindungen vor, und sehr vorzügliches Zinkerz findet man in großer Menge auf den Inseln Guanaja und Roatan. Auch Spießglanz und Zinn sehlen nicht, ob aber eine Bearbeitung der Gruben lohnen würde, müßte sich durch Bersuche herausstellen.

Die Opalgruben in Gracias werden in ziemlich beträchtlicher Ausdehnung bearbeitet und sind sehr ergiebig. Manche Steine sind groß und schön, die meisten leiden aber unter der Sand der Indianer, denen viel mehr darauf ankommt viele Steine zu gewinnen, als weniger aber vorzügliche; sie zerschlagen deshalb Alles in kleinere

Stücke. Wir wiffen nicht wie hoch sich alljährlich die Ausbeute der Opalgruben stellt, sie kann aber nicht unbeträchtlich sein, weil ungefähr einhundert solcher Minen bearbeitet werden. Ich horte, daß in jenem Departement auch Amethyste vorkommen, habe aber selber keine gesehen. Usbest ist vorhanden, und könnte allem Anschein nach in beliebiger Menge geliesert werden.

Rohlen find an mehreren Stellen gefunden worden, und die Lager im Thale oder in der Ebene von Sensenti haben eine große Ausdehnung. Ich besuchte jene in der Nahe des Dorfes Chucunuco an einem Bunkte, wo fie von den Gewäffern durchbrochen werden, welche vom Merendongebirge berab in den Rio Siguito fich ergießen. Das untere Lager hat ungefähr acht Fuß Mächtigkeit, und ift durch eine bituminose Schicht von dem obern, etwa zwei Fuß mächtigen, Lager getrennt. Die Roble ift Braunkohle, und von fpaterer Bildung als die Steintoble, welche unter bem neuen rothen Sandftein vorfommt. Diefe Tertiärformation ift gleichzeitig mit der Kreideformation im Miffiffippi= Stromgebiete. Die Braunkohle kommt bekanntlich in großer Menge in Deutschland vor, wo man fie in Reverberirofen gum Schmelgen der Metalle anwendet. Proben von der Sensentitoble gaben folgende Resultate: Specifische Schwere 1,504, Asche 25 Procent. Proben wurden aber aus dem zu Tage tretenden Lager genommen, das dort vom Fluffe bespült, und demnach mit mehreren fremden Bestandtheilen infiltrirt worden war. Der Flächenraum, welchen diefe Rohlenlager einnehmen, ist noch nicht ermittelt worden, es ift aber fehr wahrscheinlich, daß sie unter einem beträchtlichen Theile der Ebene fich bin erftreden. Da fie fo tief im Binnenlande liegen, ift anzunehmen, daß fie fur den Betrieb der Silber- und Rupfergruben nur einen localen Werth haben werden. Undere Kohlenlager follen im Thale des Rio Sulaco, Departement Comanagua, vorhanden fein; sodann bei Nacaome, im Departement Choluteca, ich fann aber darüber nichts Genaueres mittheilen. Auch im Thale des Rio Torola liegen Kohlen; ich werde weiter unten, bei Beschreibung des Staates San Salvador, davon reden.

Ein feiner weißer, blauer und geaderter Kalkstein ift über alle Departements von Honduras verbreitet. Sehr machtige Lager findet Central-Umerifa.

man gleich einige Meilen von der Fonsecabay; sie erstrecken sich durch das Flußthal des Goascoran, die Ebene von Comayagua, und durch jenes des Humnya bis zur Bay von Honduras. In den Hügeln und Bergen hinter Omoa liegen unerschöpfliche Brüche eines seinkörnigen, sehr sesten Marmors, der nur selten Fehlstellen und Flecken hat, und für Statuen und Ornamente sich ganz vortresslich eignet.

Es fehlt leider an ficheren Unhaltpunkten, um den Ertrag der verschiedenen Minen in Honduras auch nur einigermaßen genau abzu-Personen, welche mit den Dertlichfeiten und Berhältniffen naher bekannt find, behaupten, daß in den letten Jahren vor der Unabhängigkeitserklärung für etwa drei Millionen Biafter an Gold und Silber jährlich zur Ausfuhr gelangte. Später wurde auf den Export von Bullion (ungemungtem Gold und Silber) ein geringer Boll ge= legt; es ift aber fo leicht benfelben zu umgeben, daß die Bollamter nicht von dem zehnten Theile des ausgeführten edlen Metalles Runde erhalten haben; man hat alfo gar keine zuverläffigen Angaben. Im Sahre 1825 entwarf der Münzmeifter der Bundesrepublik eine Aufmachung über den Betrag von Gold und Silber, das für die funfzehn Jahre vor 1810 und für die funfzehn Jahre nach dieser Zeit ausge= prägt worden war. Für die erstere Beriode ergaben fich: 285 Mark Gold, 253,560 Mark Silber; zusammen fur 2,193,832 Biafter. Für die zweite Periode: 1524 Mark Gold, 423,881 Mark Silber; zusammen für 3,810,383 Biafter.

Aber der Betrag der in der Münze zu Guatemala geprägten edlen Metalle war unbedeutend im Bergleich zu der Gesammtausbeute, welche die Minen während der angegebenen dreißig Jahre ergaben. Auf einen im Umlauf befindlichen Biaster mit dem Gepräge der Regierung kamen mindestens zwanzig Piaster welche ohne diesen Stempel waren; denn es eirenlirten rohe Stücke von Gold und Silber, die man nach ihrem Gewicht ausgab und nahm. Damals bildeten edle Metalle, neben Indigo und Cochenille, den Hauptaussuhrartifel des Landes. Der oben erwähnte Bericht äußert: "Aus diesen Angaben darf man nicht etwa solgern, daß der Betrag an Gold und Silber, welches vermänzt wurde, einen Schluß auf die im Lande probucirte Menge von edlen Metallen zulasse. Denn viel davon ist zu

Schmuck verarbeitet worden, und die Ausfuhr ift insbesondere nach 1821 febr erheblich gewesen. Man weiß gang genau, daß die Raufleute in Sonduras und anderen Landestheilen fo beträchtliche Maffen Bullion exportirt haben, daß nicht der zehnte Theil des Goldes und Silbers in die Munge gelangte. Deshalb ift es rein unmöglich, die Broduction jedes einzelnen Jahres anzugeben, und über den Betrag der Aussuhr find wir nicht minder im Dunkeln, weil das Meiste beimlich fortgeschafft murde. In allen Gebieten der Republik liegen reiche Mineralfchäte, vor Allem aber in Honduras, wo die Natur in diefer Beziehung fich ungemein freigebig zeigte." Ein erfahrener Ingenieur und Bergmann, Gourmez, der die meiften Gruben von Sonduras besucht hat, versichert mich, daß man leichter Minen findet als Menschen zur Bearbeitung derfelben, und daß Sonduras ohne Weiteres mit Mexico und Beru rivalifiren konne, fobald es nur über Arbeitskräfte zu verfügen habe. Bum Schlusse mag hier noch bemerkt werden, daß Sonduras die spanischen Bergwerksgesete, diese berühmten Ordenanzas de la Mineria, unverändert angenommen hat.

# Elftes Kapitel.

Erzeugniffe des Pflanzenreiches und des Thierreiches.

Von erheblichem Werthe für Honduras sind die werthvollen Holzarten, welche gegenwärtig wohl den wichtigsten Aussuhrartifel des Landes bilden, vor Allem das Mahagonyholz und Rosenholz. Aber das erstere ist bei weitem am wichtigsten, und beschäftigt eine große Menge von Arbeitern.

Der Mahagony, trägt in Honduras mit vollem Recht die Benennung: König der Bälder, denn im Bergleich zu ihm erscheinen alle übrigen mehr oder weniger klein. Sein Stamm ift ungeheuer dick und sehr hoch, die Aeste und Zweige breiten sich weithin aus, und seine Burzeln ziehen sich über eine beträchtliche Fläche hin. Er wächst ungemein langsam; innerhalb der Dauer eines Menschenlebens bemerkt man an ihm kaum eine Zunahme, und

man nimmt an, daß ein Mahagonybaum mindestens dreihundert Jahre alt sein musse, ehe es sich der Mühe verlohne, ihn zu fällen. Man kann sich von dem gewaltigen Umfange, welchen dieser Baum oftmals erreicht, eine Vorstellung machen, wenn man weiß, daß ein aus dem untern Theile des Stammes gesägter Block von siebenzehn Fuß Länge, der 5 Fuß 6 Joll "im Gevierte" mißt, gleich ist 540 Kubiksuß, und ein Gewicht von siebenzehn Tonnen zu 2000 Pfund hat.

Der Mahagonybaum mächst in sast allen Stromthälern in Honduras, und ist sehr häusig in dem ganzen Tieflande zu beiden Seiten der Gewässer, welche in die Bay von Honduras münden. Hier erreicht er auch seine beträchtlichste Größe und hier besinden sich auch hauptsächlich die sogenannten Cortes, wie die Spanier, oder Cutztings, wie die Engländer und Nordamerisaner sagen, nämlich die Bunkte, an welchen das Holz gefällt wird. Diese Ländereien gehören zumeist dem Staate, der Erlaubnisscheine ausstellt, und sich für jeden Baum, der umgehauen wird, eine gewisse Summe zahlen läßt. Diese Mahagonyschläge wechseln natürlich den Ort, denn sobald eine Gezgend ausgehauen worden ist, ziehen die Arbeiter an eine andere Stelle, um dort von vorne anzusangen; eigentlich seste sein kann, liegen nuran den Mündungen ser Ströme, wo die Blöcke, nachdem sie bis dort hinabgeslößt worden sind, gemärkt und verladen werden.

Die Beschäftigung und das ganze Leben und Treiben eines Mahagonyhauers sind so wild wie möglich, und doch ist Methode und
System darin. Der in den Cortes beschäftigte Arbeiter begiebt sich
in ein Thal, in welchem er für die nächste Beit Beschäftigung sindet.
Dort trifft er die nöthigen Borkehrungen, um Lebensmittel und andern Bedarf unterzubringen, und das Holz ins Wasser zu schaffen.
Er hat eine kleine Flotte von sogenannten Bitpans, kleinen Fahrzeugen, auf welchen herbeigeschafft wird was er nöthig hat; vermittelst
derselben unterhält er auch die Berbindung mit den eigentlichen
"Werken," den Punkten wo die Bäume gefällt werden, also den Lagen
wo sie reichlich stehen, am zugängigken sind, und wo Weide für die
Ochsen ist, welche jeden einzelnen Block durch den Wald bis zum Klußuser ziehen. Aber dorthin muß man das Vieh oftmals durch Dickichte

und früher nie begangene Balbftreden treiben, Ketten und Stride auf fleinen Booten gegen reißende Bache flußauswärts, oder über Stromsichnellen und Wafferfälle hinwegschaffen. Das Alles ift unendlich anstrengend und muhsam.

Nachdem man einen zum Holzfällen geeigneten Strich im Walde aussindig gemacht hat, bauen sich die Arbeiter ihre Wohnungen auf. Das ist freilich leicht geschehen, denn sie bedürsen weiter nichts als Schirm gegen Sonne oder Regen. Sie schlagen einige Pfähle in den Boden und überdecken sie mit langem Riedgrase, das sie an den Sümpsen sinden, oder mit "Cahoon-" und Palmblättern. Un zwei Pfosten wird eine Hangematte besestigt, der Kochkessel zwischen einige Steine gestellt, und damit ist die Hutte des Mahagonphauers fertig.

Die zum Fällen geeignete Jahreszeit beginnt im August und dauert einige Monate. Die Arbeiter sind der Ansicht, daß in dieser Periode der Stamm beim Umstürzen am wenigsten splittert, und das Holz beim Trockenwerden sich weit weniger wirft, als wenn man es in den Monaten von April bis August haut, also in den Monaten, welche als "Frühjahr" bezeichnet werden. Auch vermag in jener Zeit der Arbeiter das Holz leichter "herunterzufriegen," und so weit zuzurichten, daß es beim Eintritt der trockenen Jahreszeit von den Ochsen sortgesschafft werden kann.

Die Arbeiter theilen sich in Notten oder Aumpaneien; jede ist zwanzig bis sunfzig Mann stark und hat einen Capitain, welcher die ersorderlichen Anordnungen giebt. Er weis't jedem Einzelnen das Tagewerk zu, und erhöht oder verringert den Lohnbetrag je nach den Leistungen. Auch ein "Jäger" ist für die Notte vorhanden, aber nicht etwa um wilde Thiere zu erlegen, sondern weit und breit im "Busch" umherzuspüren, und Bäume aussindig zu machen, die sich zum Schlagen eignen. Deshalb erscheint er früher an Ort und Stelle als die übrigen, und erhält auch höhern Lohn als diese, weil nur ein sehr thätiger und umsichtiger Mensch sich sür jene Ausgabe eignet. Zuerst bahnt er sich einen Weg durch den dicksen Wald, um irgend eine hochgelegene Stelle aussindig zu machen; dort erklimmt er dann den höchsten Baum und hält seine "Nundschau." — Im August haben die Blätter des Mahagonybaumes eine gelblich-röthliche Farbe, und ein

genbtes Auge fieht bis auf eine weite Entfernung bin, wo fie am reichlichften fteben. Der "Jäger" fleigt nun wieder hinab, und dringt durch Did und Dunn, ohne Compas, gerade in der Richtung vor, in welcher die Bäume stehen. Es fommt nie vor, daß er die rechte Stelle verfehlt. Manchmal muß er vorsichtig und schlau zu Werke geben, um andere Jager, die ihm vielleicht auf der Spur find und feine Ent= deckung fich zu Nute machen möchten, auf eine falsche Fährte zu fubren. Denn es trifft fich häufig, daß auch Andere in derfelben Gegend umberspähen, und den gleichen 3med verfolgen. Aber nicht allemal gelingt es ihm, fie zu beirren, benn fie find nicht minder schlau und erfahren als er felber, kennen alle feine Schliche, und haben ein fo ge= übtes Auge daß fie aus einem Blatt oder einer Fußspur abnehmen, wohin ihr Nebenbuhler gegangen ift. Diefer ftreut manchmal durre Blätter hinter fich ber, um feine Fahrte zu verwischen, aber gerade damit verräth er sich zuweilen, und es trifft sich wohl, daß seine Gegner ichon an Ort und Stelle find, wann er anlangt. Go waren alle feine Anftrengungen vergeblich, ber verborgene Schat ift bereits gehoben, und er muß feine Schritte weiter lenken, um eine andere Baumgruppe aussindig zu machen. Sobald das der Fall ift, erscheint seine Rotte und das Schlagen beginnt. Man haut den Baum gehn oder zwölf Bug oberhalb der Wurzel an, und errichtet zu diefem Behuf ein Gerüft für die Männer welche die Uxt handhaben. Der eigent= liche Stamm gilt für den werthvollsten Theil des Baumes; aber für manche Zwecke, namentlich für Bergierungen, eignet fich das von Aeften und Zweigen weit beffer, weil es ein dichteres Korn und hubicheres Gemafer hat.

Bunächst fällen die Arbeiter eine hinreichende Menge von Barmen. Nachdem das geschehen ist, beginnen die Vorkehrungen, um die Blöcke fortschleppen zu können. Man bahnt einen möglichst nahen Weg bis zum Fluß. Liegen die Bäume weit umher verstreut, so muß man oft meilenlange Wege bahnen und wohl auch Brücken legen. Zuerststellt man eine keste möglichst ebene Straße her, aus welcher viele kleine Bege nach den Stellen abzweigen, wo die einzelnen Bäume und Blöcke liegen. Diese Arbeit wird in Accord gegeben und nimmt die meiste Zeit in Anspruch. Ein Theil der Rotte beseitigt Buschwerk und Uns

terholz, und macht täglich eine Strecke von einhundert Schritten weit flar. Gleich hinter ihm folgt eine andere Abtheilung, um die größeren Bäume in der Weise wegzuhauen, daß der Boden möglichst eben wird. Auch dabei soll jeder Arbeiter täglich im Durchschnitt eine Strecke von einhundert Schritt herrichten; das ist aber eine höchst schwierige Ausgabe, weil oft eine beträchtliche Menge sehr harter Bäume im Wege stehen, an denen die Axi nichts ausrichtet, weshalb man das Feuer zur Silse nehmen muß. Die Stämme dieser Bäume sind zum Theil werthvoll, zum Beispiel jene von Eisenholz, Brasilholz, Sapobilla, Rugelbaum 2c., aber sie werden hier als nußlos bei Seite geworfen, wenn sie nicht etwa ganz in der Nähe eines Gewässers liegen, welches die Straße durchschneidet. Dann verwendet man sie zum Brückenbau, der gleichfalls seine Schwierigkeiten hat, denn alles muß haltbar sein, um so schwere Lasten tragen zu können.

Die Straßen sind gewöhnlich im December hergerichtet. Nun werden die Stämme und Blöcke von verschiedener Länge zersägt, um die Last, welche von den Ochsen fortgeschleppt werden muß, möglichst gleich zu machen. Nachher wird ein Block vom andern getrennt, und in eine solche Lage gebracht, daß die möglichst größte viereckige Fläche aufliegt. Ueberhaupt ist es von Bedeutung daß die Blöcke nicht rund bleiben, denn durch das Zuhauen verlieren sie an Gewicht, und rollen nicht beim Schleppen.

Im April und Mai sind dann alle erforderlichen Borkehrungen getroffen, und die trockene Jahreszeit ist so weit vorgerückt daß das Schleppen vorgenommen werden kann. Das ist gleichsam die Herbstoder Erntezeit des Mahagonybaumhauers, und es kommt dann viel
darauf an, daß es nicht regne, weil schon ein nasser Tag ihm die Straße
wesentlich verschlechtert. Je nach der Stärke der Rolle bemißt sich auch
die Zahl der Schlepplasten. Wir wollen eine aus vierzig Mann bestehende Kumpanci annehmen. Eine solche kann mehrere Schlepplasten
bewältigen. Jede dieser letzteren ersordert sieben Baar Ochsen und zwei
Treiber, sechzehn Mannum Tutter für das Bieh zu schneiden, und zwölf
Mann um die Blöcke auf die Räder zu laden. Diese zwölf Mann halten
sich gewöhnlich in der Rähe der Hauptrotte im Walde auf, weil es für
ste zu anstrengend wäre täglich nach der Niederlassung am Flusse zu

gehen und von dort wieder zuruckzukehren. Während der heißen Tageszeit können die Ochsen nicht arbeiten, man muß beshalb die Racht benüten. Die Auflader nehmen ihren Standpunft in Balbe ein, und die Schlepplaften werden, vom "Embarcadero" aus etwa um Seche Uhr Abends in Bewegung gesett, und fommen gegen Elf oder Zwölf Uhr auf dem Ladeplat an. Bis dahin haben die Auflader geschlafen; nun erwachen fie, denn das Peitschengefnall der Treiber wird schon aus weiter Ferne her vernommen. Sie heben die Blocke auf das Radergeftell vermittelft einer geneigten Cbene, und find nach Ablauf von ungefähr drei Stunden mit diefer gangen Arbeit fertig. Dann fchlafen fie abermals bis gegen Neun Uhr Morgens. Die Treiber machen fich inzwischen auf den Weg, kommen aber nur langsam vorwärts, weil doch manche fleine Baumftumpfe im Wege geblieben find, die man am hellen Tage hätte vermeiden können, die man aber bei Fackelschein leicht übersieht. Um Elf Uhr Morgens ist man aber gewöhnlich am Fluffe, bezeichnet die Blode mit den Anfangsbuchstaben des Eigenthumers, und wirft fie ins Waffer. Die Treiber ruben bis Sonnenuntergang aus, mabrend das Bieh weidet; bevor es wieder ins Joch gespannt wird, erhalt es ein zweites Futter.

Dieses Schleppfahren der Mahagonyblöcke gewährt einen ganz eigenthümlichen Anblick. Sechs solche Züge nehmen eine Strecke von einer guten Biertelstunde Wegs ein; das Ganze hat, aus der Ferne gesehen, etwas Theatralisches. Die große Anzahl von Zugthieren keucht langsam vorwärts, die Treiber sind halbnackt, weil Sitze und Staubwolken alle Bekleidung des Oberkörpers lästig machen würden. Zeder Treiber hält eine Fackel; die Ketten rasseln, und die Beitschen knallen in der Stille der Nacht durch den grünen Wald.

Gegen Ende des Maimonats beginnt der periodische Regen, und strömt in solchen Massen aus den Wolken herab, daß die Holzwege schon nach wenigen Stunden nicht mehr zu besahren sind. Nun hört ohne Weiteres das Holzschleppen auf, das Bieh wird auf die Weide getrieben, und Näder, Deichseln, Lederzeug und Handwerksgeräth unter Dach und Fach geschafft. Es regnet an jedem Tage, bis in die Mitte Juni. Dann sind die Flüsse hoch angeschwollen, und die Blöckeschwimsmen wohl zweihundert Meilen weit hinab. Hinter ihnen her sahren

die Arbeitsleute in ihren Bitpans, den Kähnen mit flachem Boden, um erforderlichen Falles nachzuhelfen, Blöcke, die an Felsen sich stauen oder an überhängenden Zweigen still liegen, wieder ins Fahrwasser zu stoßen, und ihnen das Geleit bis zum Bergeplatz an der Mündung zu geben. Dann werden die Blöcke je nach ihren Anfangsbuchstaben sortirt, und auf die Lagerplätze der verschiedenen Eigenthümer gebracht. Dort behaut man sie, um sie glatt zu machen, und nun sind sie zum Berschiffen über See fertig.

Die Arbeitslöhne, welche den Mahagonphauern in Balize auf der Oftküste von Qucatan gezahlt werden, stellen sich ziemlich eben so wie in Honduras. Dort besteht eine Rotte "a gang", aus einem Capiztain und funfzig Mann, von welchen dreißig zur ersten Classe gehören und je zehn zur zweiten und dritten Classe. Der Capitain bezieht dreißig bis fünsundvierzig Dollars; die Arbeitsleute erhalten sunfzehn, zwölf und zehn Dollars, je nach der Classe, zu welcher sie gehören. Der "Jäger" bekommt sunfzehn Dollars monatlich, oder auch einen halben bis zu einem ganzen Dollar für jeden Baum, den er sindet, je nach dessen Berth. Berkzeuge und Lebensmittel erhalten die Leute außerdem.

BeiBalize sind die meisten Mahagonybaumhauer Neger, Abkömmslinge von Sclaven, welche früher dort arbeiten mußten; in Honduras das gegen sind sie Caraiben, die an Körperfrast und Thätigseit den Negern überlegen sind, auch haben sie mehr Intelligenz und bedürsen keiner so sorgkältigen Ueberwachung. Manche von ihnen gehen in jedem Jahre nach Balize, vermiethen sich dort für die Arbeitszeit und kehren nach dem Schlusse derselben heim.

Auch über die Production und den Absatz von Mahagonpholz sehlen uns genauere Angaben; wir kennen weder Menge noch Geldwerth. Doch scheint es, als ob dieser Erwerbszweig sortwährend im Anwachsen sei, und um so wichtiger werde, je weniger die westindischen Inseln und Ducatan zu liesern vermögen, und je stärker die Nachfrage auf den Weltmärkten wird. In Honduras sind gegenwärtig die bedeutendsten Mahagonpschlägereien am Rio Ulua und dessen Zuslüssen, am Uguan, am Black River und am Patuca. Die übrigen Flüsse sind bis jest noch außer Acht geblieben, weil es mit Schwierigkeiten vers

bunden ift, die Blode bis an die See hinabzuschaffen, wo es überdies an geeigneten Safen mangelt.

Außer dem Mahagony besitzt Honduras eine große Menge anderer, den tropischen Gegenden eigenthümlicher Holzarten, die hier nicht alle ausgezählt werden können. Rosenholz (Amyris balsamisera, L.), ist an der Nordküste sehr häusig und bereits ein Handelsartisel geworden; Rhamnus sarcomphalus, L. steht in Menge im Thale des Ulua und an den Flüssen in der Gbene von Camayagua, auch wohl in andern Theilen des Staates. Unter den Farbehölzern nenne ich: Gelbholz (Morus tinctoria), Sandelholz (Santalum), Brasisholz (Caesalpina echinata, L.), den Drachenblutbaum (Pterocarpus draco, L.), das eine Barietät des Brasisholzes bildende Nicaraguaholz, und die Arnotta (Bixa orellana), von welcher die Orleans oder Nocousarbe fommt.

Auch Medicinalpflanzen und Gummigewächse find in reichlicher Fülle vorhanden. Dazu gehören der Gummiarabicum-Busch (Acacia arabica), der auf allen offenen Savannen der pacifischen Abdachung wächst. In den Wäldern sindet man den Copaibabaum (Copaisera officinalis, L.), den Copaibaum (Hedwigia balsamisera), den Liquidamber oder Storaxbaum (Styrax officinalis), den Ricinus communis, die Ipecacuanha, und den Ule, Kautschuf oder Gummielasticum-Baum (Siphonia elastica), der an beiden Küsten im Tieflande wächst. Die an der Bay von Honduras wohnenden Caraiben sammeln kleine Quantitäten von diesem Gummi, der hier im Allgemeinen noch nicht die ihm gebührende Beachtung gesunden hat.

Eine besondere Ermähnung verdient die langnadelige Fichte oder Bechtanne, sowohl wegen ihrer tresslichen Qualität, als weil sie in so großer Menge vorkommt. Man kann sagen, daß sie alle höher gelezgenen Theile des Landes von einem Meere bis zum andern bedeckt. Auf der pacisischen Abdachung erscheint sie auf den Hügeln und im Gebirge in einer Söhe von etwa 1200 Fuß über dem Meere, nach dem Innern hin geht sie schon beträchtlich tieser hinab, und am atlanztischen Ocean sinden wir sie fast bis zum Spiegel der See hinunter. Ich tras sie auf den niedrigen Hügeln an, welche die Ebene von Sula einschließen, also auf der Westseite von Honduras, in 250 Fuß Meeresz

11. Rap.7

höhe; daß sie auf den Savannen an den Flüffen und Lagunen öftlich von Truxillo und an der Mosfitofufte eine Charafterpflanze bildet, ift bekannt. Die Baume stehen nicht dicht neben einander, fondern eine Strecke weit von einander entfernt, fo daß unter und zwischen ihnen Gras wachsen kann, und ein solcher Fichtenwald im Innern mehr einem wohlerhaltenen Parke gleicht als jenen dichten Solzbeständen, die wir Balber zu nennen pflegen. Diese Fichten erreichen zum Theil eine beträchtliche Sohe, haben aber im Allgemeinen etwa 20 Boll im Durchmeffer, enthalten viel Barg, und ihr Solz ift fest, schwer und dauerhaft; ihr Mark wird nie von Insecten angefreffen. Dieses Solz liefert einen guten und billigen Stoff zu allen Arten von Bauwerken im Lande felbst, und wird namentlich zu Brücken, Booten und Säusern benutt. Benderson gieht diese Fichten den in den Bereinigten Staaten von Nord-Amerika wachsenden vor, und Strangeways meint, es könne nicht fehlen daß von hier einst viel Bech, Theer und Holz in den großen Sandel gelangen werde.

Die Ceder (Cedrela odorata) ift gleichfalls von großer Wichtigkeit. Man findet sie in allen Thälern, ganz besonders aber an den Strömen in der Küstenregion. Sie wird 70 bis 80 Fuß hoch und der Durchmesser beträgt häusig von 4 bis 7 Fuß. Das Holz ist dem Burmfraß nicht ausgesetzt, ist leicht und läßt sich ohne Mühe bearbeiten, hat eine hübsche Farbe und riecht angenehm; es wird daher zu mannigsachen Bwecken verwendet, und gelangt auch von Jahr zu Jahr mehr zur Aussuhr. Biele der indianischen Nachen und Pitpans bestehen aus einem ausgehölten Cederstamm, sind leicht und dauerhaft, splittern aber wenn sie start aussaufen.

Der Ceiba oder Seidenbaumwollen-Baum (Bombax ceiba L.) fommt sehr häusig vor, erreicht eine mächtige Größe, und man versertigt aus seinem Stamme "Bongos" und "Bitpans". Ich habe dergleischen Fahrzeuge gesehen, die aus einem einzigen Ceibastamm ausgeshöhlt worden waren, und nicht weniger als 7 Fuß von einem Bord zum andern "im Lichten" maßen. Dieser Baum treibt jährlich zwei bis dreimal Blüthen, und seine fleischfarbigen Blumen gereichen dem ganzen Balbe zum Schmuck. Er trägt Schoten mit duniger, baumwollenartiger Faser, mit der man wohl Polster und Kissen auss-

stopft, die aber vielleicht auch zu anderen Zwecken sich verwenden ließen.

Wir nennen ferner die Lebenseiche (Bignonia) Santa Marienholz, das so genannte Sumholz, Sapodisso (Achras Sapota), Mangrove, (Rhizophora Mangle), Mangrove Taubenbaum (Coccoloba uvisera), Eisenholz, (Sideroxylum), Casabassenbaum (Crescentia), Kegelbaum (Button Wood oder Mangle Zaragoza), Mohos (Althea rucemosa); Hymenaea courdaril, Mandeln, verschiedene Sichenarten, Granadisso (Brya edanus), viele Palmenarten, Zapote (Sapote mamosa) 2c.

Außer Limonien, Drangen und Balmen hat Sonduras noch eine Menge anderer fruchttragender Bäume. Cacao ift insbesondere auf der nördlichen Alluvialstrecke fehr häufig, und die Eingebornen holen fich ihren Bedarf aus den Baldern. Denn dort wachft der Cacao mico, der sogenannte Affen= oder wilde Cacao, der fich von der cultivirten Art dadurch unterscheidet, daß er größere Ruffe hat; auch foll der Gefcmad feiner Bohnen feiner fein. Der Bimentbaum ift einheimisch und gleicht genau der Mirtus pimenta auf Jamaica, nur ift die Beere etwas größer als bei ber westindischen Barietät und das Aroma fcmader. Diese Baare ift noch nicht in ben Sandel gefommen. Unona ift in verschiedenen Barietäten einheimisch; sodann die Aguacata oder Alligatorbirne (Persea gratiminea) die Citrone (Citrus tuberosa), die Tamarinde (Tamarindus occidentalis), die Guava (Pisidinum guajavas), Angnas, Mango (Mongofera domestica) Papapa (Carica papaya), Granaten (Punica granatum) Maman (Lucuma Bonplandii), Nance Jocote oder wilde Pflaume und viele andere.

In keinem Lande der Welt gedeiht die Saffaparille (Smilax medicinalis) besser als in Honduras; sie kommt in ungemein großer Menge vor, besonders aber an der Nord- und Oftküste. Bon den Indianern wird sie gesammelt, aber nur in geringen Quantitäten, für welche sie dann ihren Bedarf an europäischen Waaren eintauschen. Doch könnten diese Wurzeln einen wichtigen Aussuhrartifel bilden, weil man im Stande ware jede Nachfrage zu befriedigen. Die Banille (Epidendrum Vanilla) sindet man hier überall wo die Sassaparille wächst, und sie treibt in beträchtlicher Menge sehr große Schoten. Auch diese werthvolle Frucht ist noch nicht zum Export ges

11. Rap. ]

langt, obwohl Proben, die nach Europa und den Bereinigten Staaten von Nordamerika geschickt worden sind, sich als ganz vorzüglich auswiesen. Die Pita, welche in Mexico Txtle genannt wird, ist eine Barietät der Agave, und giebt reichen Ertrag; ihre Fasern sind verschieden, theils so stark wie grober Hank, theils so dünn wie der seinste Flachs. Man versertigt aus ihnen Garn, Seile, Hangmatten, Papier 2c. Die Pslanze ist sehr zäh, der Anbau leicht, und sie kann bei ausgesbehntem Anbau von Belang werden.

Ich habe schon mehr als einmal gesagt, daß Honduras sich für alle tropischen Stapelproducte eigne. Beträchtliche Strecken wären für die Cultur der Baumwolle passend, sie wird aber nur an einigen Stellen von den Indianern für ihren eigenen Bedarf gezogen. Die Bersuche mit dem Andau sind in Bezug auf die Qualität ganz vorstressich ausgefallen, aber es sehlte an geschickten Arbeitskräften, auf welche man jahraus jahrein sich verlassen könnte, und deshalb mußte man den Andau wieder aufgeben. Tropdem sollen in dem Laufe eines Jahres 50,000 Ballen, jeder von dreihundert Pfund, aus den westslichen Häsen von Nicaragua exportirt worden sein. Baily's Angabe zusolge sand diese Waare in Manchester großen Beisall, und jede Bussuhr würde dort willige Abnehmer sinden.

Das Zu derrohr ist in Honduras, wie überhaupt in Nicaragua einheimisch, und verschieden von der Barietät, welche in Westindien und in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika gebaut wird. Es ist weicher und schlanker als diese, enthält eine ungleich größere Menge starken Sastes, wächst sowohl auf den Ebenen wie im Gebirgslande sehr üppig, bis in eine Meereshöhe von 3 bis 4000 Kuß. Zwei Jahresernten sind das Gewöhnliche, unter besonders günstigen Umständen kommt noch eine dritte hinzu, und das Nohr braucht nur alle zehn oder zwölf Jahre nachgepslanzt werden. Die Krystalle dieser Zuckerart sind groß und hart und sast so versssille dieser Zuckerart sind groß und hart und sast so versssille dieser Auckerart sind groß und hart und sast so versssille dieser Zuckerart sind groß und hart und sast so verschunde und Bereitung im Großen kennt man nicht; dagegen sind unzählige kleine Trapiches vorhanden, Zucker mühlen, welche von Ochsen getrieben werden. Man fabricirt nur für den örtlichen Bedars, meist in der Gestalt von Chancaca, oder Kohrzuckerkuchen, von zwei Pfund Gestalt von

wicht; man wickelt sie in Bananenblätter. Diesen Zucker verspeist man zu den Tortillas, Maiskuchen, welche das tägliche Brot der Eingebornen bilden, insbesondere der unteren Classen. Auch Kaffee kommt ganz vorzüglich fort; er wird aber bis heute erst in so beschränktem Umfang angebaut, daß der Ertrag nicht einmal für den einheimischen Bedarf ausreicht. Ich sah an verschiedenen Stellen im Departement Gracias ganz vernachlässigte Kasseedäume, die schwer mit Beeren belastet waren. In Costa Rica ist bekanntlich die Kasseecultur mit bestem Erfolg eingeführt worden. Schon im Jahre 1851 lieserte dieser kleine Staat 20 Millionen Pfund Kassee, im Geldwerth von drittehalb Millionen Thalern, und in Honduras würde dieser wichtige Artisel nicht minder gut fortkommen, da Boden und Klima ihm entschieden günstig sind.\*)

<sup>\*)</sup> In Cofta Rica wird der Kaffee erft feit 1832 als Sandelsartifel gebaut. Die Cultur wurde von einem deutschen Raufmann, Eduard Ballerftein, eingeführt. Der Baum findet zwischen 3000 bis 4500 Auf Meereshohe und in einer mittlern Temperatur von 65 Grad &. fein bestes Fortkommen. Man baut besonders den "blauen" Raffee aus St. Domingo, rechnet auf einen Uder Raffeeland etwa taufend Banmden, die durchschnittlich 3 bis 4 Ruß boch find. Gine Raffeepflangung befteht durchschnittlich aus 27 bis 30,000 Baumen. Die Eigenthumer der größten Raffeegarten gewinnen jabrlich 4000 bis 5000 Centner. Rimmt man die gesammte Raffeeernte (welche 90,000 Centner beträgt), und taufend Baumchen auf den Uder als Grundlage ber Schatzung an, fo find gegenwärtig etwa 10,000 Acres im Anban, und mit 10 Millis onen Raffeebaumen bepflangt. Im Jahre 1833 betrug die Ernte in Cofta Rica 200 Centner, 1845 fcon 70,000, und hatte nicht das plogliche Kallen der Raffeepreise auf den englischen Märtten im Sabre 1848 einen panifchen Schreden unter ben Raffeepflangern gur Folge gehabt. und hatten damals nicht viele von ihnen die Banme umgehauen und die Raffeegarten wieder in Maisfelder verwandelt, fo murde dermalen die Raffeernte Cofta Rica's ichon über 200,000 Centner betragen. Es find gegenwärtig etwa 2000 Arbeiter mit der Raffeecultur beschäftigt, welche in dem letten Jahre etwa 80 bis 90,000 Centner producirten oder etwa 40 bis 50,000 Centner auf den Ropf. Gin Arbeiter genügt für die Pflege von 5000 Baumen ober 5 Acres. Ein ansgewachsener Banm liefert bis vier Pfund Raffee. Siehe: Die Republit Cofta Rica in Central-Umerita von Morit Bagner und Rarl Scherzer. Leip= aig 1856. S. 309 ff. - A.

Cochenille scheint in früheren Zeiten, aber nur in geringem Umsfang, gebaut worden zu sein; gegenwärtig ist die Cultur auf Guatemala beschränkt, wo dieser Artikel das Hauptstapelproduct ausmacht. Der Nopal, Cochenille = Cactus, ist in der Ebene von Comayagua in großer Menge vorhanden und dort auch einheimisch; auf ihm lebt die sogenannte wilde Cochenille.

Der Tabak von Honduras hat einen wohlverdienten Ruf, und jener der auf den Llanos von Santa Roja, im Departement Gracias wächft, gilt fur eine der beften Sorten in der Welt. Man fand daß fich diefe Gegend gang ausgezeichnet fur den Anbau diefes Productes eigne, und diesem Umftande verdanft die Stadt Santa Rosa ihr Entstehen. Sie ift bermalen der blühendste Ort im gangen Departement Gracias. Der Tabafsbau begann dafelbft gegen Ende des vorigen Sahrhunderts, und nahm so ichnell zu, daß 1795 dort eine konigliche Fabrif unter ber Leitung eines Factors errichtet wurde. Seitdem stieg das dortige Product dermaßen im Rufe, daß der Tabaf von Santa Rosa nicht nur innerhalb der Grenzen des alten Königreichs Guatemala, sondern auch in Mexico, Peru und selbst in Spanien leb= hafte Nachfrage fand. Die Bevölkerung des Plates ftieg, und 1823 wurde er gur Stadt erhoben. Aber in den Burgerfriegen hatte Santa Rosa harte Schläge erlitten; der Anbau des Tabaks verminderte fich und dadurch auch die Bolksmenge. Doch ift die Production immer noch erheblich, und ein beträchtlicher Theil des Erntegewinns wird nach Cuba ausgeführt, wo er dann gu "ächten Savana Cigarren" verarbeitet wird. Auch die Ebenen von Dlancho und das Thal von Sonaguera liefern ein gang vorzügliches Blatt. Manche Sorten finden ihren Weg auch über See, und schon mehr als einmal find aus dem pacifischen Safen beträchtliche Quantitäten nach Samburg und anderen deutschen Safen gegangen. Die Bersuche zum Export von Cigarren find nicht geglückt, weil es an geschickten Arbeitern mangelt. Aber es leidet keinen Zweifel daß der Tabak kunftig ein Sauptarkifel für Honduras wird.

Indigo ist seither nur spärlich gebaut worden; seit einigen Jahren cultivirt man ihn im Thale des Rio Chamelicon, Departement Gracias, mit ungemein gunstigem Ersolg; die Qualität ist so gut wie jene des Indigo von Nicaragua und von San Salvador, welcher für besser gilt als der ostindische. Der Anbau würde in dem eben genannten Thale und überhaupt in allen Thälern der Ströme, welche in die Ban von Honduras fallen, reichlich sohnen.

Der Mais wachst ungemein üppig, und giebt überall zwei Ernten auf demfelben Flecke, wenn der Boden von Natur feucht genug ift oder bewässert wird. Im Innern, in den gebirgigen Gegenden, bepflanzt man denfelben Acher nach der erften Ernte nicht wieder mit Mais, wenigstens nicht bes Könerertragswegen; man benutt die zweite Ausfaat, um die Stengel als Sacate, Grunfutter für das Bieb, gu schneiden. Die Maisart in Sonduras gleicht mehr der in Neu-England angebauten, als jener im Stromthal des Miffiffippi. Das Korn ift ungemein voll und hart; die Rolben find flein aber gablreich. Auch in Sonduras, wie überall im tropischen Amerika, bildet Mais das Sauptnahrungsmittel. Man bereitet daraus Tortillas, Tamate, Atole, Tifte und andere Arten von Geback. Er ift insgemein außerft wohlfeil, zuweilen leidet er aber vom Chapulin oder der Langosta, einer Art Seufchrecke oder fliegendem Grashüpfer, der in fo ungeheuren Schwärmen erscheint, daß auch das größte Maisgefilde (Milpa) in wenigen Stunden völlig abgefressen wird. Diefe Beuschreckenplage ift dort immer eine allge= meine, und erzeugt eben deshalb eine allgemeine Sungerenoth; dann steigt der Bushel Mais bis vier, fünf, ja bis zehn Dollars. Glücklicher= weise greift das Insect nur felten diejenigen Milpas an, welche hoch im Gebirge liegen. In allen höheren Diftricten gedeihen Beigen und die übrigen Brotfrüchte des gemäßigten himmelsftriches, und Sonduras bedarf keiner Mehlzufuhr von Außen. Ich fah Beizenfelder bei den indianischen Ortschaften sudwestlich von Comanagua auf den Gebirgsterraffen in 4000 Fuß Meereshohe; diefe Getreideart gedeibt aber auch in viel tieferen Lagen. Der Salm ift furz aber fest, und das Korn nicht so voll als in nördlichern Breiten; die Schuld liegt aber wohl zumeift daran, daß man feine gute Art genommen hat und das Samenkorn nicht wechselt. Das Mehl ist fehr weiß und hat einen guten Gefchmad; es kann fich mit jenem aus den Bereinigten Staaten von Nord-Amerika und aus Chile vollauf meffen.

Reis wird im Ruftenlande in Menge gebaut, ift von vortrefflicher

Dualität und man gewinnt ihn ohne viel Mühe. Kartoffeln pflanzt man auf den höhern Gebirgsebenen, von wo die Indianer diese Knollensfrucht nach den größeren Städten zu Markte bringen. In den wärmeren Landestheilen sind Yams und Mandioca ganz allgemein. Die Yams von Omoa, Buerto Caballos und. Truxillo sind von vortrefflicher Qualität, und nicht selten erreicht eine Burzel funfzig bis sechzig Pfund Schwere. Diese Burzelfrüchte, sowie Bohnen und Bananen sind tägliche Nahrungsmittel; die letzteren gedeihen insbesondere an der Nordskifte ungemein üppig, werden mit leichter Mühe fortgepflanzt und bes dürsen kaum einer Pflege.

Die Thierwelt Central-Amerika's entspricht der geographischen Lage dieser großen Region, und trägt theils den Charakter der Aequatorialzone Süd-Amerika's, theils jenen der halbtropischen Districte Mexico's. So sinden wir einige Arten des Ameisenfressers, welche jenen am Drinoco entsprechen, an der Nord = und Ostküste von Honduras, und das in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika so ungemein häusige graue Eichhörnschen begrüßt den Wanderer in den Fichtenwälzdern Mittel = Amerika's. Von Hausthieren hält man Pferde, Esel, Rindvieh, Schase, Ziegen, Schweine und Katzen; sie alle stammen aus der Fremde, nur eine Hundeart ist einheimisch.

Das Pferd lebt in allen Theilen Central-Amerika's, es wird aber nicht als Jug- oder Lastthier verwendet, außer in einigen wenigen Hafenpläten. Die Savannen gewähren ihm gutes Futter in reichlicher Menge;
es streift auf diesen Wiesenssuren in halbwildem Zustand umher und
muß vermittelst der Bursschuren in halbwildem Zustand umher und
muß vermittelst der Bursschure eingefangen werden. Die Pferde in
Honduras sind durch die Spanier dorthin gebracht worden und haben
einige Eigenthümlichsteiten der arabischen Nace bewahrt; sie sind klein,
gut gebaut, stehen sest auf den Anochen und zeichnen sich durch äußerst
steine, sehr hübsche Ohren aus. Eine arge Plage für dieses Thier sind
die Insecten, welche ihm in die Ohren friechen, die es dann hängen
läßt. Auch die Bampyre saugen ihm Blut aus, und eine Spinne greift
die Füße dermaßen an, daß der Huf absällt.

Auch das Rindvieh gebeiht vorzüglich auf den Wiesen und in den offnen Wäldern. Es ist gleichfalls von spanischer Abstammung, ersentralemerita.

reicht mehr als Mittelgröße, hat eine hübsche kräftige Gestalt, mächtigen Nacken, kurzen gedrungenen Kopf, aber verhältnißmäßig kurze Glieder. Es sieht fast immer glatt aus und leidet von Insecten vielmeniger als das Pferd. Die Kühe geben nicht viel Misch, sie ist aber von recht guter Qualität; die Biehzucht wird sehr ausgedehnt betrieben und bildet eine Haupterwerbsquelle. Honduras liefert eine große Menge von Jochochsen für die Mahagonyschlägereien an der Küste und in Balize; das Paar wird mit zehn bis sunfzehn Dollars bezahlt, eine gewöhnliche Kuh kostet vier bis fünf Dollars.

Das Schwein wird nicht so groß wie die europäischen Arten, ift gewöhnlich gang fcwarg, hat dunne Borften, langen Ruffel, furze Beine und einen fraftigen Körper. Sin und wieder maftet man es, die Regel aber ift, daß man es frei umber laufen läßt, damit es fich felber fein Kutter suche. Einige Bewohner von Santa Rosa haben die dine= niche oder oftindische Art eingeführt die fehr gut fortkommt. Biegen find nicht häufig, gedeihen aber vortrefflich und würden fich namentlich für die höher liegenden Districte eignen. Aber bei dem großen Ueberfluffe an Hornvieh bedarf man ihrer zu ökonomischen Zwecken nicht, und fie werden nur hin und wieder aus Liebhaberei gehalten. Schafe findet man ichon in größerer Menge, aber eigentliche Schafzucht in ausgedehnterem Mafftabe betreibt man nur in Quefaltenango und überhaupt im Sochlande, den Altos, von Guatemala, mo die Eingebornen ein grobes, in Central = Amerika fehr geschätztes Zeug aus der Wolle bereiten, die lang und grob ift. Das Fleisch wird wenig beachtet. In allen höher gelegenen Theilen von Sonduras wurde das Schaf gut fortkommen. Der Efel wird nicht als Lastthier benütt, sondern nur gur Bucht von Maulthieren, die in gang allgemeinem Gebrauch find. Man guchtet fie in den Gebirgsdiftricten und giebt fich viel Muhe einen hubfchen Stamm berauszubringen, der im Allgemeinen nicht groß aber ungemein gah ift. Größere, gut abgerichtete Maulthiere werden bas Stud mit fiebzig bis dreihundert Dollars bezahlt, mahrend ein gewöhnliches Lastthier nicht über funfzehn bis dreißig Dollars fostet. Sie werden, ausgenommen in einigen Gegenden Guatmeala's, nichtbefchlagen, man hartet ihnen aber den Suf mit heißer Ralfbrube. Ein Padmaulthier trägt durchschnittlich eine Last von acht Arrobas ober

zwei Centnern: in den ebenen Gegenden von Nicaragua und San Salvador fann es zehn bis zwölf Arrobas tragen.

Bight spricht in seiner Schrift über die Moskitokuste von wilden Buffeln, er hat fich aber geirrt und das verwilderte Rindvieh an der Rufte für Buffel genommen. Der Sirsch, (Cervus mexicanus und C. rufus) ift auf den Savannen und in den Baldern häufig. Die erstge= nannte Urt ähnelt der europäischen in Farbe, ift aber fleiner und hat ein sehr großes Geweihe. Die zweite ift bei weitem haufiger, von bellerer Farbe, ja faft weiß, und ihr Fleifch ift fehr geschätt. Benderson hat wohl diese Art mit der Antilope verwechselt, welche, wie er behauptet, in Sonduras vorkommt. Diese Sirsche find halb so großwie ein Damthier, haben furzen Schwanz, Haarbufchel an den Knieen, rothbraunen Leib, find am Sintertheil weiß, haben zwölf Boll lange leverförmig gebogene Borner, und fommen in großen Beerden vor. Das Peccari (Sus tajassu L.) ift in den Flußthälern und in der Nähe der Rufte häufig; nicht minder sieht man ftarke Rudel Wari's (Sus americensis) die auch Nicaragua und Costa Nica bewohnen. Senderson meint, diefes Thier fei nichts anderes als das wildgewordene europäische Schwein. Der Tapir (Tapir americanus) lebt an der Rord = und Sudfufte, läßt fich aber nur felten im Innern bliden; man fann ihn theilweise gahmen. Manatis oder Seefühe (Manatus americanus. L.) leben in allen Fluffen und Lagunen an der Nordfufte; ich habe aber nie gehört daß fie auch auf der pacifischen Seite gefunden wurden. Sie gehören bekanntlich zu den Sängethieren, erreichen eine Länge von zehn Fuß und werden von siebenhundert bis eintausend Pfund schwer. Die Caraiben an der Rufte machen Jagd auf den Monati, des Fleisches, der Saut und des Fettes wegen; zum Sarpuniren dieses Thieres ift große Geschicklichkeit erforderlich.

Uffen sind ungemein zahlreich, zum Beispiel der gehörnte Affe, (Simia fatuellus) der braune (S. apella) und besonders der kleine niedsliche Kapuzineraffe (S. capuchina). Henderson führt noch eine Art an, welche der Simia apella gleiche, aber beim Weibchen zeige sich ein loser, fleischiger Auswuchs von eigenthümlicher Art, so daß man leicht in Berssuchung gerathe das Geschlecht zu verwechseln. Der Waschbar, (Procyon lotor) nährt sich zumeist von Thieren und ist sehr diebisch. Es giebt

Individuen welche vereinzelt leben, fehr fett und fehr groß werden; Die Spanier bezeichnen fie als Pisotes solos. Das Opoffum (Didelphys opossum) wird gehn Bell lang, ift grau, hat ftarken Ropf, langen febr biegfamen Schweif, und icharfe Rrallen. Es lebt von fleinen Bögeln, Gidechsen und dergleichen. Bom Gichhörnchen fommen zwei Arten vor : das graue, (Sciurus cinereus) und das fleine rothe (S. guayanensis); vom Ameisenfreffer finden wir die gestreifte Art (Myrmecophaga pentadactyla) und ben fleinen (M. didactyla), Die Viverra quasje ift hier Reprasentant des Ichneumon, hat sehr scharfe Bahne und verbreitet einen übeln Geruch. Bom Armadill find vorhanden: das mit drei Platten (Dasypus tricinclus L.) mit acht Platten (D. octocinctus) und mit neun Platten D. novemcinctus). Cavia paca oder Mus paca fommt in Menge vor und läßt fich leicht gabmen; es wird bis zu zwei Sug lang, ift did und von plumper Geftalt, bunfelbraun und mit vier Langsreiben weißer Fleden auf jeder Seite. Sein Bleifch gilt für einen Lederbiffen. Das fogenannte indianische Raninchen (Cavia aguti) hat Nehnlichkeit mit dem vorigen, und ift etwa fo groß wie ein gewöhnlicher Safe; es läuft nicht fondern fpringt. Man fann es leicht gahmen. Die Indianer ftellen ihm nach wegen feines Fleisches und wegen der fehr dauerhaften Saut. Auch auf den Infeln in der Sondurasbay ift es ungemein häufig.

Der Jaguar (Felis Onca L.) hat eine helle Lohfarbe; ber obere Theil des Kopfes ift schwarz gestreift, die Seiten haben unregelmäßige schwarze Flecken, Brust und Bauch sind weißlich. Er haust in abgelegenen Gegenden und macht nur selten einen Angriss auf den Mensschen. Der schwarze Tiger (Felis discolor) kommt dann und wann auch vor; er ist das grimmigste Thier in Honduras, wird sehr groß und ist ungemein stark, denn er bewältigt auch den größten Ochsen und schleppt ihn weit in den Bald hinein; auch greift er, wenn man ihn gereizt hat, ohne Weiteres den Menschen an. Der Celot oder die Tigerkaße (Felis pardalis) ist schüchtern und wagt sich selten aus seinen Schlupswinkeln hervor; man stellt ihm seines Felles wegen nach. Der Kuguar oder Puma (Felis concolor) ein schlankes Thier von hübscher Gestalt, ist gleichfalls häusig, und wird von den Landeseingebornen "Löwe" genannt; er ist aber weder so start noch so grimmig als Unze oder Tiger, und

flieht vor dem Menschen. Sehr verbreitet ift der Copote oder eins heimische Bolf.

Benn im Innern von Honduras Bögel in verhältnismäßig geringer Menge vorsommen, so sind sie dagegen im Küstenlande und in den Thälern der größern Ströme desto häusiger. Bir haben schon früher bemerkt, daß in dem Merendongebirge und im guatemaltekischen Departement Quesaltenango, der Quetzal (Trogan resplendens) gesunden wird, dieser königliche Bogel des alten Quichereiches. Bapageien in einer Menge von Arten schwärmen überall umher. Nothe und blane Guacamayos oder Macaios sindet man an beiden Küsten, eben so den Tucan; der Gelbschwanz (Cassicus Montezuma) fällt allen Menschen auf, welche die Flußthäler durchwandern, er leukt die Ausmerksamkeit auf sich nicht nur durch sein glänzendes Gesieder, sondern auch durch die von den Zweigen herabhängenden Nester, deren man oft vierzig oder sunszig an einem einzigen Baume sindet.

Von Naubvögeln finden wir manche Arten von Falfen, Geiern, (darunter auch den Zopilote) Eulen und Seeadler. Häufig sind Krähen, Drosseln, die mexicanische Elster, Reisvögel, Schwalben, und Kolibriarten; sodann von Wasservögeln: Pelisane, sogenannte türkische Enten, schwarze Enten, Schnepsen, Regenvögel, Lösselzgänse, Krickenten, Schlangenhalsvögel, Reiher, Ibis, Kraniche und dergleichen mehr; sie sind in unzähliger Menge an und auf den Lagumen und Flüssen zu sinden. Im Innern sehlt es nicht an wilden Truthühnern, Hoffos, braunen Jakuhühnern (Penelope cristata.) Chacalacabs oder eingeborenen Hühnern, dem mexicanischen Rebhuhn, Wachteln in großer Menge, Schnepsen und Tauben.

Den Alligator findet man an beiden Küsten in allen Lagunen und Flüssen; er wird bis fünfzehn Fuß lang, meidet die Nähe der Meuschen, und pslegt insgemein eine Gegend zu verlassen, sobald an den Flußusern Menschen sich ansiedeln. Bon Eidechsen kommen unzählige Arten vor, darunter die Iguana von drei bis zu vier Fuß Länge; sie hat eine blaugraue Farbe und lebt fast ganz von Baumblüthen. Ihr Biß ist sehr schwerzlich aber nicht gefährlich, das Fleisch ungemein zart, und deshalb ein Lieblingsessen. Schlangen kommen sowohl in Honduras wie in San Salvador vorzugsweise an den Küsten vor. Im Innern

ift es herkömmlich, daß man das durre Gras in Brand ftedt, deshalb find in diesen Gegenden die Schlangen eine feltene Erscheinung. Ich bin ein ganzes Jahr lang in Honduras gewesen, habe mich zumeist in freiem Feld aufgehalten und erinnere mich boch nur vier Schlangen gefehen zu haben; darunter war eine giftige, nämlich eine Corral. Müller und Beffe bemerken: "Die meiften Schlangen find unschädlich und in den Saufern der Eingebornen gern gefehen, weil fie Ungeziefer vertilgen. Die unschädlichen Schlangen haben gewöhnlich rundliche Flecken auf dem Ropfe, winkelformige Linien unter dem Schwanz und dem Bauche und ovale Schuppen. Der Oberkiefer hat, wie bei den Säugethieren, feiner gangen Länge nach icharfe, feilformige feste Bahne, und aus den Zwischenkiefern fteigt wieder eine Reihe von Zähnen bervor. Mit dem Unterfiefer ift ein Gleiches der Fall, fo daß man vier Reihen Bahne fieht, wenn die Schlange den Rachen öffnet. Die unschädlichen Schlangen haben im Allgemeinen einen langen schlanken Rörper, hubschen Ropf und weichere Schuppen als die giftigen, melche sich durch dickern Körper, fürzern Schwanz, breiten mit Schuppen bedecktem Kopf und durch ihre Giftzähne auszeichnen. Die Guacowurzel ift ein wirksames Mittel gegen ben Schlangenbiß, fie kommt überall vor, namentlich auch auf Roatan. Die Bahl der Schlangen vermindert fich je weiter die Civilisation vordringt. Bu den giftigften gehören die Gold = und die Peitschenschlange, die außerst gefährliche Tamaga und die Brillenschlange (barbers pole); sodann die Klapperschlange, die Schwarze, und die Korallenschlange, mit abwechselnden grunen schwarzen und rothen Ringen, fie ift eben fo giftig wie die Tamaga, aber zum Glud nicht häufig; fie erreicht feine beträchtliche Größe.

Land = und Wafferschildkröten verschiedener Art find in Menge vorhanden. Die Landschildkröte, namentlich jene von der Species tabulata, wird einen Fuß lang, hat eine schwarze Schale, wird gegessen, hat aber kein so wohlschmeckendes Fleisch wie die Seeschildkröte. In den Flüssen ist die sogenannte Sicati = Schildkröte sehr häusig; sie ist kleiner als die Seeschildkröte, hat eine sehr dünne Schale und wird achtzehn bis zwanzig Zoll lang. Die grüne Schildkröte (Chelonia Midas) und Chelonia caretta werden an beiden Küsten in großer Wenge gesangen, und liesern den Indianern nicht nur eine wohls

schmekende Speise, sondern auch vortrefflichen Schildpat, namentlich die letztere Art. Noch eine andere, die sogenannte Trunk-Turtle, wird viel größer als die beiden eben genannten; Schale und Fleisch sind nicht brauchbar, aber man gewinnt aus ihr ein Schildkrötenöl, das sehr ges sucht und gut bezahlt wird. Bon Austern hat man zwei Arten. Die sogenannte Bank-Auster kommt in Lagern oder Betten vor, und zwar in Gruppen von zehn oder zwölf Stück. Die Mangrove-Auster ist kleiner, man sindet sie gewöhnlich an den Burzeln der Mangrove-bäume, welche das User der Lagunen der von Ebbe und Fluth besrührten Flüsse umfassen. Beide Arten werden gegessen; die erstere ist in der Fonsecabay in großer Wenge vorhanden.

Die Schalthiere, vom größten Hummer bis zur kleinsten Krabbe, sind gar nicht zu zählen; am häusigsten sinden wir die Mangrove skrabbe (Grapsus cruentatus) und die schwarze und weiße Landkrabbe, (Gecarcinus) in allen Lagunen und Strommündungen; sie geben eine sehr schwackhafte und nährende Speise. In jedem halbversaulten Baume hausen tausende von Soldatenkrabben, die zu gewissen Jahreszeiten landeinwärts marschiren und später wieder in die See zurücksehren. Muscheln sindet man besonders auf den Korallenklippen an der Nordküste, namentlich bei Roatan und Guanaja.

Un Fischen ift unendliche Mannigfaltigkeit vorhanden. Sm Meere fangt man die Meergrundel (Labrax lineatus), den Schweinfisch (Helops), Königsfisch (Umbrina alburnus), Barracouta (Sphyraena baracuda), ben rothen und ben schwarzen Schnapper (Coracinus), den Papageienfisch (Tetrodon?) den Serranus, den Sargus, die Else (Alosa), den Hornhecht (gar-fish), Schwertfisch, Delphin und Butte 2c. In den Lagunen lebt der Judenfisch, der Schafstopf, der Macrocephalus, der Schlammbeißer, die Seebarbe, der Calapaver (Mugil), die Mactrele, der Trommelfisch, Ragenfisch, Nal und viele andere. Sanfische find an beiden Ruften in Menge vorhanden. Gine Art Rebe (Sapindus Saponariuna), welche in den Stromthälern am häufigsten wächst, wird von den Gingeborenen benutt, um die Fische zu betäuben. Sie zerftampfen die Pflanze zu Bulver, vermischen Dieses mit Baffer und gießen daffelbe in den Fluß. Bald nachher kommen die Fische auf die Oberfläche und find so betäubt, daß sie fich mit der Sand fangen laffen. Sie erholen sich aber einige Zeit nachher von der Betäubung.

Bon der Honigbiene sind mehrere Arten vorhanden. Die Apis pallida ift klein, hellfarbig und ohne Stachel; eine andere Art, die im Gebirge lebt, ist von der gewöhnlichen Honigbiene in den Berseinigten Staaten von Nord-Amerika nicht zu unterscheiden. Die Eingeborenen essen viel Honig und gewinnen das Bachs, welches sie für die kirchlichen Feierlichkeiten nöthig haben, aus den Bienenstöcken in den Bälbern.

Es ift eine fehr bemerkenswerthe Erscheinung, daß Sonduras und San Salvador zum großen Theil ohne Moskitos find. Man nimmt gewöhnlich an, daß diese ftechenden Thiere auch dort zu den Landplagen gehören, aber fie zeigen fich nur an einigen Ruftenpunkten und find im Innern völlig unbefannt. Un der Fonsecaban kommen fie gar nicht vor, und schon daraus kann man abnehmen, daß es in der Umgegend feine Sumpfe und Lagunen giebt, welche ungefunde Dünfte aushauchen. Dagegen find die Fliegen aller Orten und eine wahre Qual. Die Agarrapata oder Holzzecke ist in den Niederungen häufig, und namentlich dort wo das Bieh weidet; man entfernt fie aber leicht aus dem Fleische, wenn man eine Angel von weichem Wachs über die Stelle hinwegreibt, wo fie fich eingefreffen hat; deshalb trägt Jedermann fold eine kleine Rugel bei fich. Den fleinen schwarzen Sandfloh (Chigoe, Rigna oder Jigger), der fich in die Saut der Fuße einbohrt und sehr schmerzhafte Wunden verursacht, fennt man an der pacifischen Rufte kaum, dagegen ift er an der Nordkufte in Menge vorhanden, plagt aber nur selten folche Personen, welche Reinlichkeit beobachten. Taranteln find nicht häufig; schon weiter oben ift erwähnt worden, daß die fogenannte Arana de Caballos den Suf der Pferde beschädigt. Unter den Räfern fällt der sogenannte Elephantenkafer durch seine Größe auf. Bei Racht erglänzen die Ruftenftrecken von dem hellen Scheine der sogenannten Feuerfliegen. Scorpione findet man überall in größerer oder geringerer Menge, man fürchtet fich aber nur vor dem Stiche des Waldscorpions, Alacran del Monte. Sausscorpion ift größer oder blaffer von Farbe, auch ift fein Stich nicht so bösartig und hat nicht viel mehr zu bedeuten als bei uns ein Wespenstich. Der Hundertsuß (Scolopendra morsitans) wird an der Nordküste sechs bis sieben Boll lang. Sein Kopf hat eine scharfe Zange; man findet dieses Thier oft in den Häusern, fürchtet sich aber nicht vor ihm.

Dagegen flößt in Honduras wie überall in Central = Amerika ein anderes Infect allgemeine Beforgniß ein; wir meinen die schon erwähnte Beufchrede, Langofta oder Chapulin, welche von Beit zu Beit bas Land verheerend überzieht, in ungeheuren Schwarmen von Millionen und aber Millionen die Luft verfinstert und alles Grun abfrift, was ihm auf dem Wege liegt. Ich bin durch einen folden Schwarm hindurchgeritten, der gehn englische Meilen lang war. Die Thiere bedeckten den Boden und ftoben zu beiden Seiten des Maulthierpfades in die Luft, sobald ich nahe kam; sie waren zu Myriaden in den Fichtenwäldern, welche durch fie ein gang braunes Aussehen erhalten hatten; auch die Luft war mit ihnen angefüllt wie beim Schneefall mit Flocken. Sie ziehen immer von Guben nach Norden. Buerft erscheinen fie als Saltones, haben als folche einen fleinen rothen Körper, und feine Flügel; dann bewegen fie fich fort, etwa wie die Ameise. Die Gingeborenen ziehen Graben von etlichen Fuß Tiefe, treiben die Saltones hinein und todten fie dadurch, daß fie Erde aufschütten; auch jagt man fie wohl ins Baffer, wo fie dann erfaufen. Die Adersleute geben fich alle mögliche Muhe, ihre Felder vor dem Insect ju fcuten. Sie verbrennen Schwefel, feuern Bewehre ab, schlagen auf Trommeln und machen auch anderes Geräusch. Manchmal gelingt es, auf folche Beise einzelne Pflanzungen zu retten; find die Beufchrecken aber einmal im Fluge und Buge, fo ift nichts vor ihnen ficher. In Zeit von einer Stunde haben fie auch das größte Maisfeld abgefreffen. Sie follen nur alle funfzig Jahre einmal erscheinen, dann funf bis fieben Sahre nach einander tommen, nachher aber wieder verschwinden. Sie find zwei und ein halb bis vier oder funf Boll lang; ihre Eigenthumlichkeiten hat man noch nicht genau erforscht.

## 3wölftes Kapitel.

Die indianischen Einwohner von honduras. — Die Ricaques, Payas, Sambos und Caraiben.

Schon weiter oben ift darauf hingewiesen worden, daß das indianische Element in der Bevölkerung von Central = Amerika das ent= schieden überwiegende ift. Auch auf Sonduras insbesondere findet dieser Sat Anwendung, und in einigen Diftricten dieses Staates wurde man kaum die Frage entscheiden können, ob die Indianer sich mehr den Beigen, oder die Beigen mehr den Indianern affimilirt haben. Im öftlichen Theile liegt zwischen dem Rio Roman und dem Rio Wanks oder Segovia eine Region von fünfzehntausend englischen Geviertmeilen Flächeninhalt, die noch ausschließlich von indianischen Stämmen bewohnt wird, von den Ricaques und Bayas. Sie haben zum Theil die katholische Religion angenommen und leben mit ihren weißen Nachbarn in friedlichem Einvernehmen. In der großen Ortschaft Catacamas und einigen anderen Pläten in der Rähe von Juticalpa, Departement Dlancho, wohnen nur Papas und Xicaques, die man zum Chriftenthum befehrt hat. Aber die Stämme im Gebirgslande leben noch gang dem Brauche ihrer Altvordern gemäß; doch verhalten auch fie fich friedlich und stehen in gutem Einvernehmen mit Sie bringen Saffaparille, Birschhäute, Drachenblut und etwas Waschgold zu Markte, um dagegen allerlei Artikel einzutaufchen, deren fie bedürfen. Sie erkennen die Autorität der Regierung an, welche fich übrigens nicht in ihre Angelegenheiten mischt, so daß fie nach wie vor in ihrer heimischen Beise leben. Sin und wieder fommen manche diefer Indianer aus dem Gebirge berab, um beim Mahagonphauen hilfreiche Sand zu leiften; sie bleiben aber nicht im Unterlande, sondern geben nach vollbrachter Arbeit in ihre Dörfer zurück.

Die spanischen Entdecker fanden vor vierthalbhundert Jahren, daß diese Indianer in der Civilisation tief unter den Quiches, Kachi-quels und Nahuals standen, welche die Plateaus von Guatemala, San Salvador und den westlichen Theil von Honduras bewohnten.

Aber ste waren doch den wandernden Fischerstämmen an der caraibischen oder sogenannten Moskitoküste weit voraus. Anfangs leisteten sie hartnäckigen Widerstand, welcher durch die eigenthümliche Lage ihres Landes in nicht geringem Maße begünstigt wurde; erst allmälig begannen sie sich zu fügen, als die westlichen Landestheile sich den Spaniern völlig unterworsen und diese ihre Obergewalt dauernd besestigt hatten. Dann blieb das gute Einvernehmen lange Jahre durchaus ungestört.

Die Namen Ricaques und Papas find allgemeine Benennungen. Die Toacas oder Taucas, von denen manche am Rio Patuca haufen, und die Secos am Rio Tinto oder Black River ge= boren wahrscheinlich zu den Panas. Doung hat sie besucht; ihm zu= folge haben fie "langes, ichwarzes Saar, das ihnen über die Schultern herabhangt, fehr breites Geficht, kleine Augen, einen eigenthumlichen Ausdruck von Schwermuth und Gelehrigkeit, der uns zu ihren Bunften einnimmt. Ihr Buchs," fo fahrt Doung fort, "ift furz, aber fraftig und gedrungen; fie konnen fehr ichwere Laften über das fteile Ge= birge hinübertragen, ohne daß fie fich dann fehr angegriffen fühlen. Und was ihren Charafter betrifft, so halten fie Tren und Glauben; dagegen haben fie, gleich den übrigen Indianern, eine leidige Reigung jum Genuffe berauschender Getrante. Bum Berkauf bringen fie Saffaparille, Cacao, Biment, Rinfuras, Suhner, Belichhuhner, Enten und anderes Geflügel; dafür taufchen fie eiferne Topfe ein, Meffer, Saumeffer (fogenannte Machetes), Bulver und Blei, Glasperlen und andere ihnen nothwendige Sachen oder Zierrathen. Ihre Gemuths= art ift fanft; fie beeinträchtigen Niemand, find fleißig, und verfertigen auf fehr geschickte Beife aus ihrer wilden Baumwolle bas Rinkura, ein Beug, in welches Dunen von Bogeln hineingewoben werden : es wird nach Muftern gefärbt und fieht fehr hubsch aus. Unter diesen Popers herrscht noch der ärgste Aberglaube und sie feiern ihre heidnischen Feste in alter Beise; aber ihr einst so wildes Befen hat sich geandert, denn fie find nun, wie ichon bemerkt wurde, durchaus fauft und friedlich. Außer ihnen giebt es noch andere "Popers," die in der Civilisation viel tiefer fteben. Diese "wilden Indianer" ziehen, gleich den Arabern, unftat umber, machen einen Fled Landes urbar, gieben dann weiter, und kommen nach Verlauf mehrerer Monate zurück, um den Ertrag der Aussaat einzuernten. Auf ihren Streifzügen sammeln sie Honig, Färbestoffe, Sassaurille und dergleichen ein, und vertauschen sie an ihre weniger rohen Stammesgenossen gegen Angelhaken, Harpunen, Lanzenspissen, Messer und dergleichen. Mit den Sambos an der Küste verkehren sie nicht, und besuchen auch die Ortschaften der Boyers nur deshalb, weil sie die eben genannten Waaren nicht entbebren können. Die Secos haben viel Uebereinstimmendes mit den Boyers.

Die Taucas (Toacas, Thuacos oder Juacos) sind ein sleißiger und friedlicher Menschenschlag, und äußerlich viel hübscher als die Secos oder Popers. Sie sprechen stets leise und mit größter Leichztigkeit, und haben einen sansten, schwermüthigen Gesichtsausdruck. Fast in jedem ihrer Worte kommt ein S vor. Sie versertigen ganz ausgezeichnete Pitpans und Dorys; ihr Hauptaufenthalt ist am Batuca. Auch die Taucas sind, gleich den übrigen Stämmen, treu, ehrzlich und dabei unermüdliche Lastträger. Sie schießen mit ihrem Pfeil den Bogel im Fluge, sind ausdauernd und sehr scharssinnig. Auf die Früchte ihrer Arbeit legen sie einen geringen Werth; so vertauschen sie zum Beispiel ein Dory oder Pitpan für eine Axt und ein Haumesser, oder für zwei eiserne Töpse oder dergleichen, obwohl die Versertigung eines solchen Fahrzeuges sie viel Zeit kostet und große Mühe verursacht.

Doung besuchte ein Popers oder Bayasdorf an einem Zuflusse des Black River. Seine Beschreibung verdeutlicht das Leben und Treiben aller dieser Indianerstämme. "Zu meinem nicht geringen Erstaunen," sagt er, "fand ich, daß die ganze Ortschaft aus einem einzigen großen Hause von länglich runder Form bestand, das fünsundsachtzig Fuß lang und fünsunddreißig Fuß breit war. In demselben lebten die Indianer in wahrhaft patriarchalischer Weise. Das Ganze war in eine Anzahl von Gemächern getheilt, deren jedes einer besondern Familie gehörte. Un einem Ende war ein sechzehn Fuß langes, zehn Tuß breites Zimmer durch einen Vorhang von grünen Blättern dem Blicke entzogen; das ist, wenn man so sagen darf, die Wochenstube für die Indianerinnen; aber wenige Tage nach der Niederfunst

verlaffen fie diefes Gemach, um ihren mannigfachen Obliegenheiten wieder nachzugehen. Als wir eintraten, waren alle Frauen emfig befchäftigt. Ginige kneteten Raffave und Mais durcheinander, kochten die Maffe und bereiteten daraus ein Getrant, Ulung genannt; andere richteten Raffave zum Morgenbrot vor, noch andere machten Turnus, oder rieben Cacao und preften Zuckerrohr aus; furz Alle waren fleißig, und die Frau des Säuptlings, der selber abwesend war, leitete das Gange. Bir wurden wie ein Bunder angestaunt, aber der Blick der Frauen haftete doch nur einige Minuten auf den weißen Männern, von denen sie vielleicht schon viel hatten sprechen hören; gleich nachher ging es wieder ans Aneten, Rochen und Preffen. Trank Ulung ift an einem heißen Tage nicht zu verachten; nur darf man an einem eigenthumlichen fauren Geschmacke keinen Unftog neh= men. Als ich ihn zum zweiten Male koftete, mundete er mir gang vorzüglich. Auch das Brot ift fauerlich, aber das gerade fcmedte mir. Sie bereiten es aus zerstampfter Raffave, rollen diefelbe zu etwa fechzehn Boll langen Walzen von der Dide eines Unterarms, fchlagen mehrere Blätter darum und roften oder backen den Teig. Wenn man es frifd genießt, schmedt es fehr gut, ber fauerliche Gefchmad findet fich erft fpater ein. Das Saus hat ein mit Blattern gedecttes Dach, das bis auf etwa vier Tug vom Boden hinabreicht, so daß die Woh= nung auch beim heftigsten Regen vor Raffe geschützt ift. Alles in der= felben war reinlich, die Lage gut gewählt und wenige Schritte ent= fernt führte ein steiler Weg zu einem Bache binab, der über große Steinblode hinwegtofete. Dort fagen wir und lauschten dem Beraufche des Waffers, betrachteten mit Entzuden die grunen Sugel, die Bogel mit bem glanzenden Gefieder und die luftig im Bezweig fpie= lenden Uffen. Ich bemerkte bei der Wohnung viele Sühner, einige turfifche Enten, Welfchuhner und Schweine; auch fonnen fich die Indianer mit leichter Muhe Wild verschaffen. Go überliften fie oft das Peccari, welches fich an hohen, trockenen Stellen aufhält; das Bari kommt dagegen auf den Poper Bergen nicht vor, deshalb geht man hinab an den Black River, um ihm dort nachzustellen. Wenige von diefen Indianern befigen ein Schiefgewehr, ihre Waffen befteben

in Lanzen, Bogen und Pfeilen, doch fehren fie von ihren Jagdaus- flügen felten ohne reiche Bente beim.

Bir verspeif'ten einige Suhner, etwas Raffave und Bananen, welche diese guten Leute fur uns zubereitet hatten, und begaben uns dann zur Ruhe. Als ich am andern Morgen fruh noch in meiner Sangematte lag, ruhrte mich eine Indianerfrau schüchtern an und fagte: "Englis!" Dann reichte fie mir eine in grune Blatter geschlagene Rolle warmen Brotes; eine andere brachte mir ein Bundel Ulung, und fo ging es fort, bis ich neun große Rollen Brot und drei oder vier Bündel Ulung hatte. Dagegen schenkte ich ihnen etwas Tabak, einige Nadeln und Salz; der Frau des "Officiers," das heißt des Sauptlings, gab ich ein Ginschlagmeffer. Bald nachber famen einige Männer vom Felde und brachten Buckerrohr, Bananen, Cacao und dergleichen; wir nahmen Alles an und gaben dafür Ungelhaken, Nadeln und dergleichen Sachen. Ich erfuhr, daß in einer Entfernung von etwa funfzehn Meilen noch eine abnliche Ortschaft liege. wir abreif'ten, famen von dort einige Indianer und brachten Saffaparille, die fie gegen grobes Baumwollenzeug vertauschten; wir hatten aber keinerlei Zeug und so mußten fie ihre schweren Trachten wieder mit beim nehmen.

Die Küste an der Caratasca : Lagune, nach Westen hin bis zur Brus- oder Brewers: Lagune war viele Jahre im Besitz von Sambos, die in Charafter und Lebensweise jenen an der Moskitokuste glichen. Sie sind aber nun durch die Caraiben verdräugt worden, welche sich sehr rasch von Truxillo und vom Black Niver nach Often hin verbreitet haben; sie mußten sich nach Süden hin über das Cap Gracias a Dios hinausziehen, an die sogenannte Moskitokuste.

Diese Cambos oder sogenannten Moskitos sind aus einem Gemisch von Negern und Indianern entstanden. Es scheint, daß im Unfange des siebenzehnten Jahrhunderts ein großes mit Sclaven bestadenes Schiff nicht weit vom Cap Gracias scheiterte. Die Neger retteten sich ans Land, wurden anfangs von den Indianern seindselig behandelt, machten nachher Friede mit ihnen, und bald fanden beiderseitige Vermischungen statt. Bei diesen Mischlingen fanden die Buccantere, welche in der caraibischen See zahlreich umher schwärmten,

willige Aufnahme. Sie brachten ihre Begriffe von Moral mit sich, welche durch den spätern Verkehr der Eingeborenen mit den Schleichshändlern und weißen Kausseuten nicht etwa gesäntert wurden. Das Negerelement erhielt von Zeit zu Zeit Verstärfung durch Sclaven, welche von den spanischen Pflanzungen sich in das Mosstitosand slüchsteten, und durch Schwarze, welche von Jamaica mit Pflanzern hersüberfamen, die sich im Ansange des vorigen Jahrhunderts an der Küste niederließen.

Die Sambos wurden von den englischen Gouverneuren auf Jamaica begunftigt. Bahrend der Ariege mit Spanien lag den Briten daran, ihren Feinden bier Abbruch zu thun; auch mochten fie schon damals an eine Besithnahme diefer Rufte denken. Im Jahre 1740 ließ fich Gouverneur Trelawney diese ganze Rufte von einigen Sauptlingen abtreten, die britische Krone ernannte einen Gouverneur oder Superintendenten, legte Festungswerke an und verfuhr überhaupt, als fei fie in rechtmäßigem Befige des Landes. Aber alle diefe Unfpruche ließ England ganglich und ausdrucklich fallen, indem es Friedensvertrage mit Spanien abschloß, welche die Bestimmung enthielten, daß jene Festungswerke wieder abgetragen und die Niederlaffungen an der Rufte geräumt werden follten. Auch fummerte fich Großbritannien nicht ferner um das Mostitoland, fo lange Spanien im Befige feiner amerifanischen Colonien blieb; es schritt aber gleich wieder vor, als die mittelamerikanischen Colonien unabhängig geworden waren, und fich durch Burgerfriege geschwächt hatten. Seitdem ift die vielbesprochene "Mostitofrage" aufs Tapet gekommen, von welcher an einer andern Stelle ausführlich gehandelt werden foll.

Die Sambos an der Mostitofüste standen, wie wir schon hervorhoben, früher mit den Buccanieren, späterhin mit den Engländern in
gutem Einvernehmen. Sie erhielten von diesen Fenergewehre, und
damit ein großes Uebergewicht über die benachbarten Indianerstämme.
Sie unternahmen Büge in die verschiedenen Stromthäler, übersielen
die indianischen Ortschaften, raubten die Bewohner und verkauften sie
als Sclaven nach Jamaica. Mit dieser Insel unterhielten sie lange
Jahre einen lebhaften Verkehr. Gine Folge jener Raubzüge war,
daß die indianischen Oörser an der Küste, und so weit sie überhaupt

dem Feinde zugängig waren, entweder verlassen wurden, oder daß einzelne Stämme den Räubern einen jährlichen Tribut an Booten, Häuten und verschiedenen Landesproducten zahlten. Als aber der Handel mit indianischen Sclaven aushörte, wurden diese Mossitos Sambos träg; sie ergaben sich außerdem dem Laster der Trunkenheit. Der starke Genuß geistiger Getränke wirkt auf die ohnehin durch ausschweisendes Leben schon geschwächten Sambos höchst nachtheilig, und ihre Zahl vermindert sich alljährlich.

Ich habe schon gesagt, daß in Folge einer raschen Berbreitung der Caraiben nach Often bin fast alle Sambos, welche fruber im Norden und Westen des Cap Gracias a' Dios wohnten, sich in das Land füdlich von diesem Vorgebirge, also in das Gebiet der Republif Nicaragua, begeben haben. Die gesammte Mosfitobevölkerung überfteigt feche bis fiebentaufend Ropfe nicht, und in Sonduras ift jeden= falls nur ein fehr fleiner Bruchtheil guruckgeblieben. Alle Berichte stimmen darin überein, daß zwischen ben eigentlichen Indianern und den Sambos eine große Verschiedenheit ftattfindet, und daß der Bergleich nicht zum Bortheil der letteren ausfällt. Doung findet den Unterschied höchst auffallend. "Unter den Sambos," fagt er, "gewahren wir alle denkbaren Farbenabstufungen, vom Rupferbraun des Indianers bis zum Rabenschwarz des Negers, und je mehr die Farbe sich dem Schwarz nähert, um fo wolliger ift auch das Haar. Im Allgemeinen find fie wohlgebildet; zum Ertragen von harten Beschwerden und zum Berrichten anstrengender Arbeiten find fie nicht geeignet, wohl aber konnen fie fcmere Entbehrungen erdulden. Gie befchmie= ren ihr Gesicht mit rother und schwarzer Farbe, und haben einen beil= lofen Sang zu berauschenden Getranken. Dadurch gerathen fie in großes Ungemach, denn wenn fie einmal angefangen haben zu trinken, bann hören fie nicht wieder auf, bis fie toll und voll niederfinken. Sie bleiben liegen, wo fie umgefallen find, und werden vom Regen oder vom Than der Nacht durchnäßt. Ihr Körper ift nicht selten durch abscheuliche Krankheiten durchaus zerrüttet; viele werden da= durch hinweggerafft, und die Ausschweifungen tragen, wie schon gefagt, nicht wenig dazu bei, ihre Bahl rafch zu vermindern."

Es scheint nicht, als ob fie einen Begriff vom höchsten Befen

hätten, aber manche, die fich eine Zeitlang in Balize aufhielten, kennen den Namen Gottes, und sagen wohl bei Gelegenheit "Please God," oder, wenn fie etwas betheuern wollen : "Gott schwört." Sie glauben aber an einen bofen Beift, den fie Ulaffer nennen und vor dem fie große Furcht haben. Nach Sonnenuntergang wagt fein Sambo allein auszugehen, fonft wurde Ulaffer ihn holen. Auch vor dem Baffergeist Le wir e tragen fie große Scheu. Die Männer find von Natur trag, wenn nicht geistige Getrante, Jagd oder Fischfang fie anregen. Frgend welchen moralischen Zwang, der fie abhalten könnte allen ihren Begierden zu frohnen, fennen fie nicht, und Reufcheit gilt nicht etwa für eine Tugend. Bielweiberei ift gewöhnlich, die Rinder find oft gang intereffant; je mehr indianisches Blut folch ein Rind in den Adern hat, um fo hubscher und heller ift die Saut; da= gegen ift das Geficht um fo hubscher, je naher das Rind dem Sambo fteht. Sägliche Rinder find felten, und miegestaltete fommen gar nicht vor; vielleicht herrscht bei ihnen der Brauch, dergleichen nach der Geburt bei Seite zu schaffen. Die Sambos gablen und rechnen nach Fingern und Beben, die Tage nach Nächten oder "Schlafen," die Monate nach Monden. Eine Wohnung ift rasch hergerichtet; die Butten haben feine Abtheilungen. Man schläft auf fogenannten Criceries; diefe bestehen aus Pfahlen, die vier bis funf fuß über den Boden hervorragen und über welche man gespaltene Bambusftabe legt. Un Sausgerath befigen fie weiter nichts als einige eiferne Töpfe, hölzerne Schüffeln, Schemel, ausgehöhlte Kalebaffen und Kurbiffe, einige fleine Ufchners, Sarpunen und dergleichen; Einige haben auch wohl Flinten und lederne Fußbefleidung. Un Querftangen hängen einige Bananen.

Man legt den Sambos kleine Diebstähle, Trunksucht und Träg heit zur Last, aber schwere Berbrechen kommen selten vor, obwohl diese Menschen ohne Religion und Gesetze leben. Ich kann nicht sagen, wie hoch sich jetzt, im Jahre 1839, ihre Anzahl beläuft. Man hat unlängst berechnet, daß die Gesammtbevölkerung, jene der Moskitokusten eingeschlossen, nicht über achttausend Seelen betrage. Sie ist seither fortwährend in Abnahme begriffen, obwohl sie sich langsam der Civilisation annähert. Die Sambos am Cap Gracias und im Central-Amerika.

Süden desselben, sind im Allgemeinen ein hübscherer Menschenschlag als jene im Norden und Often. Meiner Ansicht zusolge sind die gegen-wärtigen Moskitos ausgeartet, namentlich durch ihre Trunksucht und weil es ihnen an guten Häuptlingen sehlte, welche einen Antrieb zum Bessern hätten geben können; und sie sind nun so tief herabgesunken, daß nach wenigen Menschenaltern nichts mehr von ihnen übrig sein wird. Sie sind im Gedränge zwischen den Weißen und Caraiben. So weit Young. \*)

Diefe Caraiben bilden ein fehr thatiges Element in Sonduras, und ihre Geschichte ift nicht ohne Intereffe. Sie find die letten Ueberbleibsel der Ureinmohner von San Bicente, einer der Leeward Infeln. Bahrend der Kriege welche Frankreich und England wegen des Befites der fleinen Untillen führten, hielten die Caraiben von San Vicente ftandhaft zu ben Frangofen, und murden ben englischen Bewohnern und Behörden jo läftig, daß man fie, nach langen Streitigkeiten und vielem Blutvergießen im Jahre 1796, etwa fünftausend an der Bahl, nach dem damals unbewohnten Roatan in der Bay von Sonduras brachte. Die Rosten diefer Deportation sollen fich auf 5 Millionen Dollars belaufen haben. Ginige Monate fpater murden fie von den spanischen Behörden eingeladen, fich in der Nähe von Truxillo niederzulaffen, und fie folgten dem Rufe. Man ging ihnen forderlich gur Sand, und feitdem haben fie fich fowohl im Often wie im Beften jener Safenstadt beträchtlich ausgebreitet. Im Jahre 1832 ließen fie fich von den Spaniern verleiten, mit diefen gemeinschaftliche Sache gegen die republikanische Regierung zu machen. Das Unternehmen mislang, und viele in daffelbe verwickelte Caraiben murden in Omoa und anderen Städten ichwer bestraft. Gin Theil flüchtete an den fogenannten Stann Creef. alfo in eine Gegend welche angeblich unter der Jurisdiction von Balize fteht; dort blieben fie eine Zeitlang, fehr= ten aber wieder zurud nachdem eine Amnestie ertheilt worden war.

Die Insel San Vicente hatte zwei verschiedene Claffen von Eingebornen die zwar eine und dieselbe Sprache redeten, aber an Santfarbe und in ihrer Lebensweise verschieden waren. Man bezeich-

<sup>\*)</sup> lieber die Mostito Sudianer fiebe weiter unten ben Abichnitt "Chontales, Reu - Segovia und die Mostitofufte."

net fie als schwarze und als gelbe Caraiben, und die Beigen benütten die zwifden beiden Theilen herrschende Gifersucht und Spannung, um Keindseligkeiten hervorzurufen, durch welche die Caraiben geschwächt wurden. Aber 1796, zur Zeit der Deportation, waren beide Theile unter dem Drucke gemeinsamen Misgeschickes langft mit einander ausgeföhnt. Die Blutvermischung ift aber auch heute noch nicht fo groß, daß der Unterschied der Farbe verschwunden ware; man fann diefen lettern immer noch beobachten. Man nimmt an, daß auf San Bicente etwas Aehnliches vorgegangen fei wie an der Moskitokufte. Um 1675 foll ein Sclavenschiff aus Guinea an einer der kleinen Infeln bei San Vicente gescheitert sein. Die Reger retteten fich, nahmen eingeborene Beiber und fo entstanden die fcmargen Caraiben. Späterhin brach Uneinigkeit zwischen ihnen und den echten Caraiben aus, und beide Theile entfremdeten fich einander. Diefe Erklärung hat etwas Bahrscheinliches, denn daß in den Adern der schwarzen Caraiben Regerblut fließt, ift gang offenbar. Sie find schlanker und fraftiger gebaut als die reinen Caraiben, auch weit lebhafter und heftiger. Die letteren find fleiner aber fehr gedrungen gebaut; Beide aber find thatig, betriebfam und haushälterisch, und hierin sowohl wie in manchen anderen Beziehungen das gerade Gegentheil von den Sambos auf der Mosfitofufte. Auch ift ihre gange Lebensweise viel civilifirter; fie wohnen in gut gebauten Sutten, die fie fehr fauber halten, und denen es nicht an Behaglichkeit fehlt. Ihre Sprache, das achte Caraibisch der Weftindischen Infeln, haben fie beibehalten; boch reden alle auch Spanisch und manche auch etwas Englisch. Neugerlich bekennen fie fich zur fatholischen Rirche; aber neben den Gebräuchen derfelben beobachten fie noch manche alte Brauche und halten am Aberglauben ihrer Bater feft. Im Gangen genommen find fie eine fehr nugliche, arbeitfame Menschenclaffe, und insbefondere beim Schlagen des Mahagonpholzes thatig. Sie verforgen Omoa, Truxillo und zum Theil auch Balize mit Lebensmitteln, namentlich mit Früchten und Fleisch, bringen Felle zu Markte, sammeln Saffaparille, und schaffen auch andere Ausfuhr= artifel herbei. Diefe intelligenten, zuverläsfigen, an das Klima gewöhnten Menschen, die vortrefflich mit der Art umzugeben wiffen, und etwas vom Stragen- und Bruckenbau verftehen, werden von groBer Bedeutung sein, wenn die Zeit kommt wo es sich darum handelt, die reichen Silfsquellen von Honduras zu entwickeln. Namentlich werben sie beim Etsenbahnbau wichtige Dienste leisten können, weil unter ihnen etwa 3000 Männer vorhanden sind, welche sich tresslich gerade auf solche Arbeiten verstehen, auf welche es bei einem solchen Untersnehmen zumeist ankommt.

Doung entwirft von den Caraiben folgende Schilderung: Sie find friedlich, freundlich, verftandig und fleißig, haben hubiche Rleider gern, und tragen namentlich einen rothen Tuchftreifen ftatt des Gurtels, Strobhute, faubere weiße Bemden und Rittel, lange, knapp anliegende Sofen, einen Schirm oder Rohrstod in der Sand, und man fieht es ihnen an daß fie fich felbst gefallen. Die Frauen schmutfen fich mit Glasperlen von verschiedener Farbe. Wenn fie ihre Feldfrüchte zu Markte bringen, tragen fie Leibchen von Cattun mit buntfarbigem Saumaufschlag, und haben ein Tuch um den Ropf gebunden deffen Bipfel auf den Nacken hinabfällt. Subich fann man die Caraiben nicht nennen, aber fie find fraftig, ja athletisch. Der Unterschied in der Farbe zwischen den Ginzelnen ift fehr auffallend; Ginige find schwarz wie Roble, Andere fo gelb wie Safran. Auf Reinlichkeit halten fie febr; fie lernen leicht fremde Sprachen, und die Meiften verfteben und sprechen außer ihrem Caraibifch auch Spanisch und Englisch, Einige fogar außerdem noch Creolenfrangofisch und Mostito. Polygamie ift allgemein; manche Männer haben drei oder vier Frauen, aber für jede derfelben muß der Mann eine besondere Butte und ein eigenes Stud Acterfeld beschaffen, und wenn er der einen Frau ein Geschent macht, fo muß er jeder der übrigen gleichfalls ein folches von demfelben Werthe geben. Auch ift er gehalten feine Beitzwischenihnen gleichmäßig zu theilen, und zwar fo, daß er eine Boche bei der einen, die nächste Boche bei der andern, und fo weiter lebt. Wenn der Caraibe eine Frau nimmt, baut er eine Wohnung und macht ein Stück urbar; dann übernimmt die Frau die Wirthschaft, mit welcher er fich felbst nicht mehr befaßt; im nachsten Jahre aber bestellt er wieder ein Acferfeld. Die Frau beforgt daffelbe mit Fleiß und Umficht, und hat nach fünf Bierteljahren Brotfrüchte in Menge. Alles was überhaupt auf einem folchen Felde wächst gehort gang allein ihr. Sie ernährt dann Mann und Rinder, ver-

fauft den Ueberfluß, und schafft von dem Ertrag deffelben Rleider und Anderes an. In der Zeit furz vor Beihnachten beladen die Franen einige Fahrzeuge mit Reis, Bohnen, Dams, Bananen und anderen Früchten und fahren damit nach Trugillo oder Balige. Sie heuern ihre Männer als Matrofen, wie es benn auch Sitte ift daß die Frau, wenn fie allein die Arbeit nicht bewältigen fann, ihren Chemann als Feldarbeiter miethet und ihm fur die Wochenarbeit zwei Dollars gahlt. Die Frauen bringen ihre Aderfrüchte in Weidenkörben, oft aus weiter Entfernung her zu Markte. Ich habe gesehen daß caraibische Beiber von weit hinter Monkey = Apple Town nach Fort Wellington also über vierzig Meilen weit herkamen, um den Inhalt ihrer Rorbe gegen Salz, Baumwollenzeuge und dergleichen zu vertauschen. Auf diesen Markt= gängen wird die Frau wohl vom Manne begleitet, er trägt aber nie und unter keinerlei Umftanden die Korbe, denn dadurch wurde er fich entehrt glauben. In der trodnen Jahreszeit sammeln die Frauen Brennholz und ichichten daffelbe an gefcutten Stellen auf, um während der Zeit der naffen Nordwinde, Borrath an Brennftoffen gu haben. Denn Fleiß und Boraussicht find eigenthumliche Buge im Charafter der Caraibenfrau, und fie verschafft fich dadurch außer dem Nothwendigen auch manche Bequemlichkeiten. Der Mann ichlägt Solz und pflanzt, geht auf die Jagd und fifcht, baut die Gutten auf, verfertigt ein Boot und macht Segel. Einige find geschickte Schneiber, Andere fehr gute Zimmerleute, furz die Caraiben find eine fehr nutliche Menschenclaffe. Sie vermiethen fich in den Mahagonyschlägereien am Roman, am Limas, bei Truxillo und Balize, auf feche oder acht Monate, und erhalten, außer den Lebensmitteln, monatlich acht bis zwölf Dollars Lohn; ich habe aber auch Arbeiter gekannt, die fo geschickt waren, daß man ihnen gern sechzehn Dollars zahlte. Nach abgelaufenem Contract geben fie beim, allemal fehr gut gekleidet und im Befit mancher werthvollen Sachen. So fannte ich einen Caraiben in Cape Town, der zu Balize in Arbeit gestanden hatte; er brachte ein paar Tuchftiefeln von dort mit, einen weißen Sut, schwarzen Rock, weiße Beinkleider; ein buntes Bemd, hubsche Hosentrager und einen Schirm.

Die Caraiben bauen das sogenannte Bourbon-Buckerrohr, weil ihrer Ansicht nach sich für diese Art der Boden am besten eignet. Ich

habe gefehen daß es sechzehn guß hoch und verhältnismäßig dick war. Es ftand auf dem Acfer des Capitain Samboler, am Zachary Lyon River. Sowohl fie als die Moskitos am Patuca pflanzen etwas Tabak, fie verfteben fich aber nicht recht auf das Trodnen; das Blatt bei dem einen Bolfe schmedt wie getrodnetes Beu, und das beim andern ift so ftark, daß er Jedem, der nicht daran gewöhnt ift, Uebelfeiten verursacht. Tabaf könnte übrigens ein wichtiger Exportartifel werden sobald man ihn richtig behandelte. Die Spanier im Innern bauen ihn in beträcht= licher Menge, und bringen ihn auf Maulthieren zum Berkauf nach Truxillo. Bon den feinsten Blattern machen fie Cigarren, fogenannte Puros. Ihr bester Tabak kann sich an Geruch nicht mit dem Savanablatte meffen, weil fie es beim Trodnen und Befeuchten verfeben, aber Qualität und Größe fteben binter jenem von der Savana nicht gurud. Die Säuser der Caraiben find gut gebaut, die Pfähle besteben aus Eisenholz oder Subah, die Balken und Sparren aus Santa Mariaholz, die Dachbededung ift von Balmenblättern, auch find Fenfteröffnungen vorhanden, die Abende forgfältig mit Läden gefchloffen werden, damit der Landwind nicht eindringe. Das Saus ift dagegen offen für den Seewind, und diefe beiden Borfichtsmagregeln tragen gewiß wesentlich dazu bei, daß die Ortschaften der Caraiben gesund find. Ohnehin halten fich die Leute reinlich und haben gute Rahrungsmittel vollauf.

Bejahrte Leute werden von ihren Söhnen oder andern Unverswandten unterstützt, man behandelt sie gut, spricht von ihnen mit Achtung, und die Kinder scheinen darin zu wetteisern, wer ihnen die meiste Liebe bezeigen solle. In jedem caraibischen Dorfe laufen Huhsner und Schweine in Menge umher, sie gehören den Frauen und richsten seinen Schaden an, weil die Felder gewöhnlich über eine Stunde weit vom Orte entsernt liegen. So weit Young.

In den Departements Gracias, Comanagua und Choluteca liegen manche rein indianische Ortschaften, deren Bewohner ihre alte Sprache und viele heimische Sitten und Gewohnheiten treu bewahren. Rein indianische Ortschaften sind die Dörfer im Gebirge von San Juan, südwestlich von Comanagua, nämlich Guaziquero, Opotero, Similiton, Cacauterique und manche andere; sodann die im Gebirge

von Lepaterique, nämlich Aguanqueterique, Lauterique, Cururu, Texi= quat 2c. Die Bewohner find friedliche Menschen, fleißig und haushalterifch. Sie wohnen in hochgelegenen Diftricten, und fonnen beshalb Beizen, Kartoffeln und andere Erzeugniffe gemäßigter Klimate bauen. Der Wandrer begegnet ihnen manchmal in abgelegenen fteilen Berggegenden; fie fprechen fein Bort, wenn man fie nicht zuerft anredet. Den Bogen, welchen der Indianer stets bei sich führt, hat er der Jagd wegen und zum Schutz gegen wilde Thiere. Es scheint als ob diese Stämme nicht ursprünglich im Gebirge heimisch waren, sondern daß fie nach und nach fich in dieselben guruckzogen, nachdem die Weißen ihnen ihr Land abgenommen hatten. Bielleicht aber manderten fie auch nur deshalb ins Gebirge, um jeder nahern Berührung mit den feindlichen Eindringlingen aus dem Wege zu geben. Aber an ihren gegenwärtigen Wohnsigen hängen fie mit großer Vorliebe und dulden feinerlei Beeintrachtigung. Sie find alle zum fatholischen Ritus befehrt worden, doch trägt der Gottesdienst bei ihnen noch viel vom indianischen Gepräge, namentlich die Musif.

Wenn das indianische Element in Honduras sich selber überlaffen bleibt, so ift es außer Stand etwas Wesentliches zur Entwickelung des Landes beizutragen; wenn aber ein thätiger, intelligenter und energisicher Menschenschlag einwanderte, dann würde er sehr ersprießlich gesmacht werden können. Diese Indianer sind mäßig, geduldig, gelehrig, sie haben viele schätbare Eigenschaften eines arbeitsamen Volkes, und sie brauchen nur gut angeleitet zu werden, um für das materielle Gesbeihen sich sehr nüglich zu erweisen.

Wir wollen zum Schlusse etwas näher auf die früheren Verhältnisse der Indianer eingehen. Aus den spanischen Berichten ergiebt sich,
daß der nordwestliche Theil von Honduras, welcher an Guatemala
grenzt, und das Thal von Sensenti, von Copan und wenigstens einen
Theil von jenem des Chamelicon umfaßt, von civilisirten Völfern bewohnt war. Der Name Calel oder Kalel, mit welchem sie ihre Häuptlinge belegten, und die Thatsache, daß ihre Sprache demselben Sprachstamme wie das Quiche, Kachiquel, Mahau. s. w. angehört, liesert den Beweis, daß sie zu derselben großen Familie halbeivilisirter Völfer gehören, welche über Guatemala, Chiapa und Queatan verbreitet war.

Aber in Betreff des übrigen Theiles von Honduras sind wir weniger genau unterrichtet. Die Chroniken erzählen, daß in der ausgedehnten Region des Küstenlaudes, vom Rio Aguan oder Roman bis zum Rio San Juan de Nicaragua, also an der sogenannten Moskitoküste, und landeinwärts bis zu den Ebenen von Olancho eine Anzahl barbarischer Bölker wohnten. Unter diesen Stämmen werden die, weiter oben schon aussührlich erwähnten Ricaques und Payas als die mächtigsten genannt, und noch heute tragen Indianer zwischen den Rio Ulua und dem Cap Gracias a Dios diesen Namen. Die Ricaques, deren Bahl allerdings beträchtlich zusammen geschwunden ist, seben in dem Districte zwischen dem Ulua und Tinto, und die Payas in dem Dreieck zwischen dem Ulua und Tinto, und die Payas in dem Oreieck zwischen dem Ulua und Tinto, und die Payas in dem Unschein nach waren die Ricaques nicht viel weiter verbreitet, als bis in die Ebenen von Olancho und in das nicaraguanische Departement Nueva Segovia.

Nun fragt sich, was für Bölfer bewohnten das Land zwischen den Chortis von Sensenti und den Nahuals von San Salvador einersseits und den barbarischen Bölfern am Totogalpa und Tegucigalpa andererseits? Oder mit anderen Worten: was für Bölfer hatten das heutige Departement San Miguel im Staate San Salvador und die Departements Santa Barbara, Comanagua, Choluteca und theilweise Tegucigalpa und Yoro in Honduras inne? Die alten Schriftsteller geben darauf keine Untwort, aber neuere Forschungen können wesentlich zur Aufklärung der Sache beitragen.

Diese Gegend war von einem homogenen Bolke bewohnt; das ergiebt sich schon aus den Ortsnamen, welche seit der Eroberung bis auf den heutigen Tag dieselben geblieben sind. Das gegenwärtige Departement San Miguel hieß Chaparristique, als Alvarado ins Land einsiel. Die Endung tique kommt häusig in Ortsnamen vor (z. B. in Lepaterique, Llotique, Ajuterique und Jaitique) vom Fonssecagolf nach Norden hin bis zum See von Yojoa oder Taulebe. Und in diesem großen District liegt eine Anzahl von Ortschaften, welche, wie schon weiter oben bemerkt wurde, noch jest ausschließlich von Indianern bewohnt werden, die mehr oder weniger ihre alte Sprache beisbehalten haben. Diese Ortschaften liegen sämmtlich im Gebirge von

Lepaterique und Guajiquero, und zu ihnen gehören Lauterique, Guaji= quero, Opotero, Cacanterique, Similton, Damalanguira, Ducufapa und, die größte von allen, Intibucat. Es gelang mir ein kleines Bo= cabularium des Dialekts von Opotero von einem Indianer der gleich= namigen Ortschaft zu befommen, den ich in Comanagua fennen lernte; ich befam auch ein folches über den Dialekt von Gnajiquero, wo ich mich im Juni 1853 aufhielt; endlich verschaffte ich mir auch noch ein allerdings weit fürzeres in der Ortschaft Damalanguira, die zwei Leguas weftlich von Intibucat hart an dem Diftricte liegt welcher den alten Bantlingen von Sensenti untergeben war. Sodann befam ich eine Lifte von Bahlwörtern, deren fich die Bewohner von Similiton bedienen, und einige Borter und Redensarten von einen Manne ber in seiner Jugendzeit fich in jenem Orte aufgehalten hatte. Gine Bergleichung aller dieser Vocabularien ftellt heraus, daß es fich nur um Mundarten einer und derfelben Sprache handelt. Die Guafiqueros nannten ihre Sprache Len ca, und weil die Berichte der erften Miffionare in Souduras immer von Lenca - Judianern fprechen, fo habe ich diefen Ausdruck beibehalten.

Die meiften Miffionare welche in bas Land ber Ricaques und Payas vordringen wollten, gingen erft nach Comanagua, von wo fie Lenca - Indianer mit fich nahmen. Dergleichen hatte zum Beifpiel Berdelete bei fich als er 1608 durch Dlancho, am Rio Gunape bin, fich in das Land der Ricaques begab. Bielleicht rechtfertigt fich daraus ber Schlug, daß auch die Ricaques zur Lencafamilie gehörten und eine Mundart der Lencasprache redeten. Benigstens icheinen Ausdrucke dafür zu sprechen, deren sich Juarros bedient, in dem Abschnitte, in welchem er die Unterwerfung der Proving Tegucigalpa schildert. Er sagte, daß 1661 die Pana Indianer häufig die kleinen Niederlaffungen in der Nähe ihres Gebietes ausplunderten, und daß die Ricaques in den Thälern am Ramastran und Dlancho Räubereien verübten. Deshalb unternahm Capitain Bartolomeo de Escoto, einer der Eigenthumer von Dlancho, einen Bug in das Indianerland, und "führte von dort einige Indianer hinweg, welche er an folden Platen ansiedelte, die ihm geeignet ichienen". Und dann "ging er, nebft drei Lenca-Indianern, nach Guatemala, um einen Geiftlichen zu fuchen". Der Prafident empfahl

ihm "den Bruder (Mönch) Fernando de Espino, einen gelehrten Geiftlichen, der aus Neu Segovia gebürtig war, einer Ortschaft welche an das Land der Xicaques grenzt und mit der Lenca sprache wohl vertraut war."

Es ift in der That nicht unwahrscheinlich daß alle Indianerstämme zwischen der Ban von Sonduras und dem großen Querthal der Ricaragua See, Mundarten einer und derfelben Sprache redeten, doch mit Ausnahme jener welche das eigentliche Tiefland, die Gegend an den Lagunen des atlantischen Gestades, also an der sogenannten Mostito= fufte bewohnten; diese scheinen in feiner Berwandtschaft mit den im Innern lebenden Bolfern geftanden gu haben. Die Indianer im Diftrict Chontales in Nicaragua, welche zu beiden Seiten des großen Fluffes Cscondido (Blewfields) leben, und von welchen Julius Froebel 1851 ein furzes Vocabularium erhielt, haben einige Wörter mit den Lencas gemein. Diese Indianer werden jest Bulwas genannt (es find wahrscheinlich die Gaulas oder Waulas des Juarros und die Uluas des Pelaez); fie bezeichnen Baffer mit Baff oder Bafch. Dieses Wort finden wir in einer Zusammensetzung in den Namen des Fluffes Bosmafch oder Bosmaff, der fich in den Escondido ergießt. Im Lenca heißt Saus oder Butte Tau oder Tahu, im Bulwa U oder Su, der Ausdruck Waff oder Suas findet fich auch bei Flußnamen im Diftricte der Panas, g. B. in Amac = Baff, Baff = prefenia; beide find Bufluffe des Batuca.

Die Bewohner an der atlantischen Küste Central : Amerika's, von Bunta Castilla de Honduras (der alten Bunta Castinas oder Cazinas) bis zur Chiriquilagune (der Abuerma des Columbus) waren zu jener Zeit als die Spanier das Land entdeckten, Wilde. Diese Küste liegt tief, ist heiß und ungesund und hat viele Krifs und Lagunen; dort können nur Fischer: und Jägerstämme leben, und das waren deun die Bewohner schon damals, wie sie es auch noch heute sind. Die halbeivislistrten Bölfer, welche auf der pacifischen Abdachung und auf den Hochebenen wohnten, fanden keine Beranlassung sich an der atlantischen Küste anzusiedeln, die aus denselben Gründen auch gegenwärtig noch von den Weißen gemieden wird.

Columbus entdecte die Rufte auf feiner vierten Reise, 1502; er

fuhr derselben entlang von Punta Castilla bis Darien. Aus dem kurgen aber flaren Berichte, welchen wir über diese Reise besitzen, fonnen wir uns eine deutliche Borftellung über Charafter und Berhaltniffe der Bewohner bilden. Columbus fam von Jamaica und entdectte dann Buanaja, das öftliche Giland der Gruppe welche in der Bucht von Bonduras und im Ungefichte des Festlandes liegt. Diese Infeln führ= ten lange Zeit die Benennung: Die Guangios. Um 30, Juli 1502 erblickte Columbus das Eiland, Don Bartolomeo Columbus fuhr ans Land, und fand dort einen großen Nachen "fo lang wie eine Gallione," er war mit einem Schirmdach überspannt, und mit verschiedenen Baaren beladen g. B. mit Baumwollenzengen von verschiedener Farbe, einer Art von Jacke ohne Armel, Schwertern die aus Bolg mit Schneide von Feuerstein bestanden, fupfernen Mexten, Tiegeln gum Rupferschmelzen und Cacaobohnen, "die als Geld gebraucht wurden." Columbus entließ die Indianer, und behielt nur einen alten Mann bei fich, Ramens Jumbe, weil er verftandiger und beffer unterrichtet zu sein schien als die übrigen; er wollte ihn als Führer und Dolmetscher benüten. Als man ihm Gold wies, zeigte er mit der Sand nach dem in Sicht befindlichen Gebirge; er wollte andeuten daß dergleichen Metall dort zu finden fei. Diefen Indianer bezeichnen die Chroniken als einen "Kaufmann," und Berrera wagt die Bemerfung, er moge wohl eben aus Mucatan zurückgekommen fein, als Columbus ihn fand.

Es leidet wohl keinen Zweisel daß die Bewohner der Guanajas einerFamilie angehörten, welche in der Civilisation ziemlich vorgerückt war.
Sie waren wohl mit dem Bolksstamme verwandt, welcher auf dem Festlande von der Bunta Castilla nach Westen hin bis zum Golse Dulce
wohnte. Diego de Borras sagt in seinem Bericht über die Reise des
Columbus, sie seien von hübscher Statur und kriegerisch, aber in ihrem
Benehmen rückhaltend und bescheiden. Und die Insel schildert Beter
Martyr als "so blühend und reich an Früchten, daß man sie für ein
irdisches Paradies halten könne."

Die Punta Caxinas erreichte Columbus am 14. August; er landete und nahm am 17. förmlich und feierlich Besitz von dem Lande. Dies ist die Spize welche weit in jene Bucht hinaustritt, in deren hintergrunde später Truxillo gegründet wurde. Dort wohnten Indi-

aner, welche jenen auf Gnanaja glichen. Sie waren gleichfalls in Baumwollenzeng gefleidet, und hatten eine Art von Banger wie die Mexicaner; er bestand aus einem Baumwollenpolster und war so dick, daß, nach der Versicherung des Ferdinand Columbus, auch ein spaniiches Schwert nicht hindurch dringen konnte. Man darf wohl annehmen daß die Eingebornen welche in jener Gegend lebten mit den weftlich und im Innern wohnenden, namentlich mit denen der Ebene von Dlancho in Verbindung ftanden. Dort lagen zwei bedeutende Provinzen, deren mächtige Sauptlinge das Land bis zum Meere beherrich= ten. Doch haben wir über dieje Gingebornen feine ins Ginzelne gehende Nachrichten. 218 Salcedo zum Statthalter von Sibueras, (Sonduras) ernannt worden war, bemuhte er fich, wie Berrera bemerkt, die Religion, die Sitten und das Wesen der Indianer in jener Proving näher kennen zu lernen. In der Umgegend von Truxillo wurden drei Sauptgöten verehrt; der eine in einem Tempel, der vier Leguas von jener Stadt entfernt lag; ein anderer Tempel lag zwanzig Meilen weit entfernt, ein dritter auf einer funfzehn Leguas entfernten Infel, mahr= scheinlich auf Guanaja, wo noch Spuren alter Denkmäler vorhanden find. Die Gögen hatten Weibergestalt und waren aus verschiedenem Grünftein verfertigt, fo daß fie marmorartig aussahen. Außerdem gab es noch andere Idole und Stätten wo Opfer dargebracht wurden. Die Oberpriefter bei den drei Sauptgogen durften nicht heirathen, und trugen langes, bis auf die Suften hinabwallendes Saar. Salcedo bemerkt, diefes Bolk fei nicht fo verfeinert gewesen wie die Megi= caner, und weiche nicht viel ab von den Bewohnern Sispaniola's.

Von der Punta Caxinas suhr Columbus nach Often an der Küste hin und landete einige Tage später bei der Mündung eines großen Flusses, wo er gleichfalls Besit vom Laude nahm. Den Strom nannte er Nio de la Possession; jett heißt er Nio Tinto oder Black River. Die hier und weiter nach Often lebenden Indianer "hatten nicht so starke Vorderföpse, wie jene auf den Inseln." Sie redeten verschiedene Sprachen, tättowirten sich auf mannigsaltige Urt, und hatten außerdem "große Löcher in den Ohrzipseln, durch welche man ein Ei hätte stecken können." Deshalb wurde diese Küste la Costa de la Oreja, die Küste des Ohres, genannt. Ferdinand Colum=

bus unterscheidet diese Indianer ausdrücklich von jenen an der Punta Caxinas. "Die gen Osten, nach dem Cap Gracias a Dios hin wohenenden sind beinahe Neger, viehisch, gehen nackt, sind in jeder Beziehung höchst roh, essen," wie der Indianer Jumbe sagt, "Menschenssteisch und rohe Fische." Borras nennt diese Küste passend ein sehr tiesliegendes Land, tierra muy baja, das von einem wilden Bolke bewohnt werde.

Nach großen Schwierigkeiten, Gegenwind und contrairen Strömungen gelangte Columbus am 14. September zu einem Cap, von welchem ab die Rufte ploglich eine Biegung nach Guden nahm; er nannte daffelbe "Gott sei gedankt," Cabo gracias á Dios. Dort mundete ein großer Strom; ein Boot schlug um und einige Matrosen ertranten. Er nannte ihn deshalb Rio del Desaftre, den Strom des Unfalls. Ueber die dortigen Bewohner meldet er nichts; man fann aber aus der Erzählung des Ferdinand Columbus abnehmen, daß fie nicht wesentlich von jenen an der Rufte de la Dreja verschieden waren. Er schildert den Aufenthalt der Schiffe und die Schwierigfeiten, mit welchen fie bis zum 25. September zu fampfen hatten. Dann famen fie an die Insel Quiriviri, und unweit derfelben lag auf dem Festlande die Ortschaft Carian. Die Bewohner schildert er in feinem Briefe an die Beherrscher Spaniens als Fischer, als "große Begenmeifter und fehr ichrecklich." Nachdem er ans Land gegangen war, fand er einige große aus Solz gebaute und mit Palmblättern gedecte Saufer; fie dienten zu Grabftatten. In einer derfelben lag eine einbalfamirte Leiche, in einer andern fand man zwei todte Korper, "alle ohne übeln Geruch;" fie waren forgfältig mit Baumwollenzeug und Matten umwickelt. Ueber den Leichen befanden fich Solztafeln, in welche Figuren von Thieren und anderen Gegenständen geschnitt waren, "auf einigen fah man Darftellungen der Todten." Das Bolf trug gediegenes Gold und Rupfergerath als Zierrath, war tattowirt, die Sprache war schwer und die verschiedenen Ortschaften hatten verschiedene Mundarten. Columbus meint: "Bahrend es fich mit den Wilden an den Ruften fo verhalt, ift es anders bei dem Bolfe im Binnenlande." Berrera unterscheidet die Bewohner von Carian von den weiter nach Norden wohnenden, fie glichen jenen von Caftilla

del Oro. Mit diesem lettern Namen bezeichnete man anfangs das Land an der Chiriquilagune nach Suden hin bis zum Golf von Uraba.

Bon Corian fuhr Columbus an der Küste hin bis Zeraboro (jest Boca del Toro) in der Nähe von Abuerma, der heutigen Chiriqui-lagune. Dort hatten die Indianer Goldblättchen wie jene von Carian, und redeten auch, wie es scheint, eine verwandte Sprache; wenn sich anders das aus den Worten Herrera's schließen läßt: "Sie zeigten feine Furcht, weil zwei Indianer von Carian mit ihnen sprachen." Diese letzteren suchten die Indianer von Abuerma zur Herzausgabe ihrer goldenen Schmucksachen zu vermögen.

Aus alle dem hier Gefagten scheint hervorzugehen, daß in Sonduras vier verschiedene Indianergruppen oder Familien lebten.

- 1. Die Chortis von Sensenti. Sie gehörten zu einem und demselben großen Stamme mit den Kiches, Kachiquels, Mahas 2c., und
  wohnten in dem heutigen Departement Gracias.
- 2. Die Lencas. Sie waren nicht so weit in der Civilisation vorgeschritten, und hatten als Chontales, vielseicht auch als Xicaques und Bayas, das heutige Departement San Miguel im Staate San Salvador inne, sodann Comayagua, Choluteca, Tegucigalpa und Theile von Dlancho und Yoro in Honduras, mit Einschluß der Bays Inseln.
- 3. Berschiedene Stämme, die zwischen den eigentlichen Lencas und den Indianern von Carian, also an der heutigen Moskitokuste lebten.
- 4. Die Wilben an der Moskitokufte von der Umgegend der Caratascalagune nach Suden hin bis zum Rio San Juan. Sie sprachen damals wie noch heute eine Sprache, die von jener der Indianer im Innern, mit welchen sie sich in keiner Hinsicht messen konneten, ganz verschieden ist.

## Dreizehntes Kapitel.

Bolitifde Berhaltniffe. Berfaffung, Rirchliche Buftande, Erziehung. Induftrie. Ginfünfte. Unefichten für die Bufunft.

Nachdem die central-amerikanische Bundesrepublik fich im Sahre 1838 aufgelöf't hatte, befanden fich die verschiedenen Staaten in einer eigenthumlichen Ausnahmestellung. Ginige, besonders Sonduras, hielten an der Idee einer gemeinsamen Nationalität und Staatenbildung fest; sie bilden thatsächlich unabhängige und souvergine Republiken, nahmen aber den Titel nicht an, sondern bezeichneten fich als "Staaten" und das mit der vollziehenden Gewalt betraute Individuum als "Oberhaupt" oder "Director." Um dem Mangel einer Bundesverfaffung abzuhelfen, schlossen fie unter einander Bundes und Freundschaftsverträge, in welchen festgesett war, daß man fich in gewiffen, naber bestimmten, Fallen gegenseitig mit den Waffen unterftuten wolle. Indeffen gaben die drei liberalen Staaten Sonduras, San Salvador und Nicaragua die Hoffnung noch nicht auf, die Bundesrepublik wieder herzustellen, und bemuhten fich, die Staaten Guatemala und Cofta Rica naber heranzuziehen. Bu diefem 3wecke wurde 1842 ein Nationalconvent berufen, welchem 1847 ein zweiter folgte. Aber die beiden letigenannten Staaten hielten fich fern und wollten auf feine Ginigung eingeben, es erhoben fich zudem Schwierigkeiten, als die gegenseitige Machtstellung und die Befugniß jedes einzelnen Staates naber bestimmt werden follte, und man begriff, daß die Unionsbemühungen fehlgeschlagen seien.

Die drei liberalen Staaten gaben die Hoffnung auf, Guatemala und Costa Nica für einen gemeinsamen Plan zu gewinnen; sie erneuerten aber den Versuch, unter einander eine seste Einigung zu schließen, und sendeten 1849 Bevollmächtigte nach Leon in Nicaragua, wo man sich über einen Unionsvertrag einigte, den man als "Nationalrepräsentation von Central-Amerika" bezeichnete. Dieser wurde vom Volke der drei Staaten genehmigt, und man wählte Delegaten, die auf Grundlage der sestgestellten Artisel eine Nationalversfassung entwersen sollten. Diese constituirende Versammlung trat im

Herbst 1852 in Tegucigalpa zusammen. Inzwischen war es jedoch den reactionairen Machthabern in Guatemala gelungen, San Salvabor dem Unionswerfe abwendig zu machen; dieses rief seine Bevollmächtigten zurück, Nicaragua folgte dem Beispiele, und somit hatte sich der Einigungsversuch abermals zerschlagen. Honduras allein war standhaft geblieben, sah sich aber am Ende ganz vereinsamt.

Seitdem haben sowohl Nicaragua als San Salvador den Titel "Republif" angenommen; von Seiten das Staates Sondurgs ift das allerdings noch nicht der Fall gewesen, er betrachtet fich aber als vollkommen unabhängig und felbständig, und gab fich 1848 eine durchaus republikanische Berfaffung "im Namen des Ewigen Befens, des allmächtigen Schöpfers und höchften Gefetgebers des Universums." Die Erklärung der Rechte und Pflichten des Bolfes bestimmen: "daß die Souverainetät unveräußerlich und unverjährbar ift. beschränft auf die Wohlfahrt und das Gedeihen der Gesellschaft, und daß fein Bruchtheil des Bolfes und fein Individuum fie ausuben durfe, außer in Uebereinstimmung mit Gefeten, welche durch allgemeine Bustimmung festgestellt worden find. Alle Gewalt geht vom Bolfe aus, alle öffentlichen Beamten find Delegaten und Agenten deffelben, aber immer nur fo weit, als durch geschriebene Conftitutio= nen festgestellt oder durch Gesetze, welche mit diesen letteren in Uebereinstimmung fteben, angeordnet worden ift. Solche Beamte find außerdem dem Bolke, welches ihnen Befugniffe übertragen bat, für getreue Pflichterfüllung fogar mit Leib und Leben verantwortlich. Alle Bewohner bes Staates haben ein unbestreitbares Unrecht auf Leben, Freiheit und Streben nach Wohlergeben; fie fonnen Gigenthum erwerben und darüber verfügen, falls dadurch die Rechte und die Wohlfahrt Anderer nicht beeinträchtigt werden. Sie find aber gleichermaßen verpflichtet, die Gefete zu achten und benfelben zu ge= horsamen; Jeder soll verhältnigmäßig zu den fur die Regierung nothwendigen Ausgaben beitragen, und ift zum Kriegsdienfte für das Baterland vervflichtet. Armeen fonnen nur zum öffentlichen Schuke und zur Bertheidigung des Staates vorhanden fein; fein der Armee Ungehöriger ift, fo lange er im activen Dienfte fteht, jum Prafidenten, Senator oder Deputirten mahlbar. Die Preffe ift frei; jeder

Bürger fann, ohne Censur oder Behinderung, schreiben und drucken lassen, was ihm beliebt, er ist aber für den Misbrauch den Gesehen verantwortlich. Kein Bürger kann vor ein Kriegsgericht gestellt werden, es sei denn, er habe sich während wirklichen Dienstes im Heere ein Bergehen zu Schulden kommen lassen. Teder Bürger hat das Recht auszuwandern; das Briefgeheimniß ist unverletzlich, und kein gestohlener oder unterschlagener Brief kann als Zeugniß gegen den Schreiber desselben benutzt werden. Alle Frrungen und Zwistigkeiten unter Bürgern können durch Schiedsrichter geschlichtet werden; auch steht es den processirenden Theilen frei, ihren Rechtshandel zu jeder Zeit aus dem Gerichte zurückzuziehen und ihn Schiedsrichtern zu überztragen, deren Entscheidung dann in allen Fällen endgültig sein soll.

Als Burger werden betrachtet alle im Staate oder in anderen central-amerifanischen Staaten geborene und in Sonduras anfässige Berfonen. Ausländer können das Burgerrecht durch einen Befchluß der Legislatur erwerben; fie haben aber in allen Fällen Unrecht auf denfelben Schut wie die Burger, nachdem fie vor der geeigneten Beborde ihre Absicht erklärt haben, Burger werden zu wollen. Das Stimmrecht gebührt allen Burgern, welche das einundzwanzigste Sahr zurudgelegt haben, "aber nach 1870 foll es nur auf folche beschränkt werden, die lefen und ichreiben fonnen." Das Stimmrecht und der Bürgertitel geben verloren, sobald man in auswärtigen Dienft tritt oder eines Berbrechens wegen verurtheilt worden ift, Es bleibt suspendirt, so lange fich Jemand in gerichtlicher Untersuchung wegen angeblich betrügerischen Bankerotts befindet, oder wegen notorisch lafterhafter Aufführung, oder wenn moralische Unfähigkeit gerichtlich erklärt worben ift, und wenn man in hauslichen, abhängigen Dienft von einer Berson tritt. Ausländer werden naturalifirt, wenn fie Grundeigenthum von einem gemiffen Werthe besitzen, wenn fie vier Sahre im Lande find, und wenn fie fich im Staate verheirathen. Gie gablen Steuern wie die anderen Burger, und haben daffelbe Recht wie diefe fich an die Gerichte zu wenden.

Die Regierung ift volksthümlich und repräsentativ; sie besteht aus drei getrennten Gewalten, nämlich der gesetzgebenden, volksiehenden und richterlichen. Die erste ruht in der Generalversamms

lung, die zweite im Bräfidenten, die dritte in den Gerichten. Staatsreligion ist die apostolisch - römisch - katholische; allen anderen ist die öffentliche Ausübung untersagt, aber kein Geset darf die Brivatausübung anderer Arten von Gottesverehrung oder die unbedingte Gewissenstreiheit beeinträchtigen.

Der Staat ift in Wahlbezirke getheilt, deren jeder funfzehntaufend Seelen begreift und einen Deputirten ernennt. Bis aber eine Bahlung veranstaltet fein wird (bie immer noch nicht ftattgefunden hat), ernennt jedes Departement einen Senator und zwei Deputirte. Sonduras hat fieben Departements, alfo vierzehn Abgeordnete, von denen jährlich die Salfte gewählt wird. Gin Deputirter muß funfundzwanzig Sahre alt, und Burger in dem Departement fein, welches ihn wählt, er muß Eigenthum im Berthe von funfhundert Dollars besitzen, oder eine Beschäftigung haben, welche ihm jährlich so viel einträgt. Der Senator muß das dreißigste Sahr guruckgelegt haben, Eigenthum im Berthe von taufend Dollars befigen, oder Licentiat irgend einer Wiffenschaft fein. Drei Senatoren von den fieben werden jährlich gewählt. Acht Deputirte oder fünf Senatoren bilden eine beschluffähige Mehrheit; die ordentlichen Sigungen der beiden gefetgebenden Saufer follen eine Dauer von vierzig Tagen haben. Die Legislatur legt Steuern auf; beide Saufer ernennen in gemeinschaftlicher Sigung die Beamten des höchften Gerichtshofes, bewilligen die jährlichen Ausgaben, bestimmen die Starte des Militairs, überwachen die öffentliche Erziehung, erklaren Rrieg oder Frieden, genehmigen Berträge und fonnen die vollziehenden Beamten in Un= flagezustand verfegen und über fie aburtheilen.

Die vollziehende Gewalt übt der Bräsident. Er muß eingeborener Central Mmerikaner, seit fünf Jahren Bürger von Honduras, zweiunddreißig Jahre alt sein, und einen Grundbesit im Werthe von fünstausend Dollars haben. Zu seiner Wahl ist die absolute Stimmenmehrheit ersorderlich; erhält kein Candidat dieselbe, so ernennt die Legislatur Denjenigen, auf welchen die meisten Stimmen gefallen waren. Der Präsident bleibt vier Jahre im Amte; nach Ablauf dieser Frist kann er in den zwei nächstsolgenden Amtsterminen nicht wieder gewählt werden. Er wählt seine Minister für die verschiedenen

Abtheilungen des Dienstes; fie haben von Amtswegen einen Sit in der Legislatur, aber fein Botum. Der Brafident hat ein Ginfpruchs= recht (Beto); insbesondere gehört zu seinen Ermächtigungen, daß er Colonisationsvertrage abschließen darf. Diese und etwaige Uebereinfommen, welche er trifft, um die Silfsquellen des Landes zu entwickeln, muffen von der Legislatur genehmigt werden. Der Staatsrath besteht aus einem Senator, den die Generalversammlung ernennt, einem Beamten des hochften Gerichtshofes, den feine Collegen erwählen, dem Minifter der inneren Angelegenheiten, dem Staatsichatmeifter und zwei Burgern, welche dem Staate ersprießliche Dienste geleistet haben. Diese beiden letteren ernennt die Generalversammlung. Im gewöhnlichen Berlauf der Dinge ertheilt diese Korperschaft nur Rath, in dringenden Fallen fann fie aber außerordent= liche Befugniffe ausüben, über melde nachträglich die Generalver= sammlung zu erkennen hat. Der Staatsrath ift eine nothwendige Behörde, weil unter Umftanden das Busammentreten der Gefetgebung mit Schwierigkeiten verbunden fein kann, und manchmal rafches San= deln erforderlich ift. In Sonduras find die Wege schlecht und die Bevölkerung wohnt verftreut.

Der höchfte Gerichtshof zerfällt in zwei Abtheilungen; in jeder figen drei Richter. Die eine Abtheilung befindet fich in Comapagua, die andere in Tegucigalpa. Der Richter muß als Advocat Ruf gehabt haben, mindeftens funfundzwanzig Sahre alt fein, und ein Vermögen von taufend Dollars besitzen. Diese höchsten Richter werden fo ernannt, daß die vollziehende Behorde die Berfon der Generalversammlung vorschlägt, welche bann mahlt. Sie behalten ihr Umt so lange fie fich untadelhaft aufführen. Die Attribute der verschiedenen Gerichtsbehörden find in der Berfaffung fehr genau und umftandlich enthalten. Jeder eines Berbrechens Ungeflagte muß spätestens achtundvierzig Stunden nach Saftnahme verhört werden, und der Richter foll innerhalb der nächsten vierundzwanzig Stunden entscheiden, ob er im Gefängniß bleiben oder freigelaffen werden foll. Niemand kann gegen fich felbst zeugen, ebenfo wenig gegen feine Berwandten bis zum vierten Grade der Blutsverwandtschaft. Die Todesstrafe ift abgeschafft.

Jedes Departement hat einen Oberbeamten, den Gefe politico, welchen die Executive erneunt. Er muß fünfundzwanzig Jahre alt und Eigenthümer in dem Departement sein. Er ist die Behörde, vermittelst welcher die vollziehende Gewalt mit dem Bolke in Berbindung steht; er veröffentlicht die Gesetze und sorgt für deren Bolkziehung. Jeder Municipalbeamte muß lesen und schreiben können und soll im Einvernehmen mit dem Gefe politico handeln.

Das ungefähr sind die Sauptpunkte der Verfassung von Sonduras, und nach Maßgabe derselben werden die inneren Angelegensheiten, wie es scheint, recht gut wahrgenommen. Nur wenige Sachen von Belang gehen an die Gerichte, weil die Ortsbehörde bei weitem die meisten schiedsrichterlich zu erledigen pflegt.

Die Verfassung erkennt nur die römisch = katholische Religion an. Man darf aber daraus nicht den Schluß ziehen, als ob Regierung und Bolf in Sonduras unduldfam feien. Es giebt wohl feinen andern Staat Central-Amerika's, in welchem mehr Freifinnigkeit in reli= giöser Beziehung herrscht. Die Ursache dieser Erscheinung liegt in der geschichtlichen Entwickelung der Dinge. Bur Beit der Trennung von Spanien und auch fpäterhin mahrend der Streitigfeiten über die Organisation der Bundesrepublifen ftand die überwiegende Mehrzahl der Briefter auf Seiten der Ariftofraten und Monarchiften, alfo den Liberalen und Republikanern feindselig gegenüber. Der Kampf dauerte fo lange und war fo heftig, daß er die große Maffe des Bolfes der Rirche völlig entfremdete; man beschräufte Macht und Ginfluß derfelben durch äußerft entschiedene Magregeln, sobald einmal die republifanifche Sache feften Boden gewonnen hatte. Der erfte Schlag fiel auf den Erzbischof von Guatemala, der aus der Republik verbannt wurde; darauf wurden alle Monchsorden ausgetrieben, die Alöfter aufgehoben, und ihre liegenden Grunde fammt Ginkunften eingezogen und für den Bolksunterricht verwendet. Der Berkauf von Ablag und die Beröffentlichung papftlicher Bullen wurde gleichfalls verboten, und im Jahre 1832 ging man fo weit, daß man die Gefete, laut welchen die fatholische Religion Staatsreligion war, abschaffte, und daß der Generalcongreß unbedingte Religionsfreiheit erklärte. Der Staat Son-

duras trat noch viel entschiedener auf. Er erließ ein Geset, durch welches alle Kinder der Priefter legitimirt wurden, fo daß fie den Namen des Baters und beffen Gigenthum erben follten; er erklärte ferner, daß ein Frauenzimmer, mit welchem ein Priefter gusammen lebe, eo ipso als die rechtmäßige Chefrau dieses Priesters zu betrach= ten sei, und daß derselbe alle gesetzlichen Folgen zu tragen habe. Alle Flüche und Bannbullen, welche Priefter und Papfte gegen die Re= publik schleuderten, halfen nichts. Eine Excommunicationsbulle des Papftes, welche insbesondere gegen ben liberalen Präsidenten Morazan gerichtet war, wurde, wie wir schon fruher bemerkten, von einem gemeinen Soldaten in eine Ranone geladen, und diefe, jum Beichen bes Bohns und der Berachtung, nach der Simmelsrichtung hin abgefeuert, in welcher Rom liegt. Auf so weit ausgreifende Magnahmen folgte dann allerdings eine Reaction, und in Guatemala, dem alten Sige des Bicefonigs und dem Mittelpunkte monarchischer Ginfluffe, wurden die Rlöfter wieder hergestellt und die Bucher aufs Neue unter die Cenfur ber Priefter geftellt; aber in ben übrigen Staaten ift die Gewalt und das Unsehen der Kirche ein für allemal gebrochen. Unter dem Bolfe berrscht allerdings noch viel Unwissenheit und Aberglauben; bei den befferen Claffen aber ift, bei aller Achtung vor der Religion, schwerlich noch Glauben vorhanden an die Unfehlbarkeit des Papftes, oder wirkliche Unhänglichkeit an die Dogmen der Kirche. Man bezeichnet die Bewohner von Sonduras, gleich den übrigen Central - Amerifanern, im Allgemeinen als Ratholiken; aber unter den gebildeten Claffen bekennen fich die wenigsten Menschen jum festen Dogma, die meiften find Rationaliften, Freidenker.

Honduras hatte schon früh einen Bischof, dessen Sig in Trugillo war; später wurde der Sig des Bisthums nach Comanagua verlegt, und dort eine Kathedrale gebaut. Längere Zeit war derselbe erledigt, und er ist erst 1854 wieder besetzt worden. Der gegenwärtige Bischof ist Señor Don Hippolito Casiano Flores. Wir wollen zum Schlusse noch bemerken, daß die Kirche in Honduras nur durch freiswillige Gaben besteht; vom Staate erhält sie blos eine geringe Unsterstützungssumme; außerdem besitzt sie keine Kenten oder Einkünste.

Sonduras hat zwei "Universitäten," in Comayagua und

in Tegucigalpa. Sie besitzen angeblich Professuren der Jurisprudenz, Medicin und Theologie, aber thatfächlich will ihr Lehrcursus nicht viel mehr bedeuten als jener in den Mittelschulen Rord = Amerika's, nur etwa mit Ausnahme bes Unterrichtes in den Sprachen. Gerade für folche Fächer, welche am nothwendigften und von großer praftischer Bedeutung für das Land wären, alfo für Naturwiffenschaften, insbefondere Chemie, Ingenieurwesen, höhere Mathematif 2c., find keine Lehrstühle vorhanden, und in diefer Beziehung ift Sonduras hinter Nicaraqua, Guatemala und San Salvador zuruck. Alle höher ge= bildete Manner haben ihre Studien im Auslande gemacht; und bis jest find fammtliche Bemühungen, die Lehranftalten in Sonduras auf eine höhere Stufe zu bringen, von geringem Erfolg geblieben. Man muß, wie einmal die Dinge liegen, ichon damit zufrieden fein, daß fie überhaupt wieder eröffnet worden find, und von Schülern besucht werden. Bur Beit der Bundesrepublif wurden in Central = Amerifa Berfuche mit dem Lancaster'schen System des gegenseitigen Unterrichts vorgenommen, und in vielen Anstalten befolgt man diese Methode auch jest noch. Eine genaue Statistif über das Unterrichtswesen in Bonduras ift nicht möglich; hoch angeschlagen mögen etwa vierhundert Schulen aller Art im Staate vorhanden fein, und man kann durchschnittlich auf jede derfelben fünfundzwanzig Schüler rechnen. Demnach wurden auf eine Gesammtbevölkerung von etwa dreihundertfunfzigtausend Seelen ungefähr zehntausend Schüler fommen. Ermähnenswerthe Bibliothefen giebt es im Staate nicht, und außer der amtlichen Beitung erscheint kein anderes Blatt. Aus den paar Buchdruckerpreffen geben nur politische Streitschriften und bergleichen hervor. 3m 201gemeinen laftet auf dem Bolfe der Druck einer schweren, beklagens= werthen Unwiffenheit.

Ueber Industrie und Betriebsamkeit können wir gleichfalls keine genauen Angaben mittheilen; auch über die Sandelsbewegung wissen wir nichts Zuverlässiges, und specielle Angaben über den Erstrag der Steuern und Zölle sind gleichfalls nicht vorhanden. Man ift also über alle diese Punkte auf Muthmaßungen beschränkt. Die Einsuhr fremder Erzeugnisse ift unbedeutend und die Aussuhr verhälts

nifinäßig gering. Die nachstehenden Angaben über die Exporte beruhen auf Muthmaßungen und find nur annähernd.

1,125,000 Dollars.

Die gesammten Staatseinnahm en aus allen möglichen Quellen mögen sich auf etwa 250,000 Dollars belaufen. Der Berfauf des einheimischen Rums, des sogenannten Aguardiente, ift ein Monopol der Regierung und giebt einen Sauptbeitrag zu den Ginnahmen. Die Münge von Sonduras ift febr verschlechtert worden durch eine beträchtliche Sinausgabe von sogenanntem provisorischen Gelde (Moneta provisional), das man im gemeinen Leben als "Aupfer" (cobre) bezeichnet; denn diefe Münzen bestehen in der That aus Rupfer, das spärlich mit Silber legirt ift. Es find Einvierteldollar= und Salbdollar = Stude. Die Sinausgabe biefer Mungen ift in Bezug auf die Quantität nie durch ein Gefet beschränft worden, feit 1839 immer fort gegangen, und die Folge davon war zunehmende Entwerthung, fo daß jest zwölf Dollars von "Cobre" auf einen Dollar von "Plata" oder Silber fommen. Der Staat wollte durch gesetliche Verfügungen diesen provisorischen Geldsorten Zwangsum= lauf fichern, aber in den nördlichen Departements Gracias und Doro und in Theilen von Santa Barbara und Olancho hat das Bolf ftand= haft die Annahme derfelben verweigert. Un diefen schlechten Mungen mag nominell für etwa eine Million Dollars in Umlauf gefett worden sein, die gegenwärtig einen Werth von etwa hunderttausend Dollars Silber hat. Ich muß hervorheben, daß die jegige Regierung von Sonduras ruhmlicher Beise dabin trachtet, die fernere Ausgabe folcher entwertheten Mungen einzustellen, so viel als möglich davon aus dem Umlaufe gurudgugiehen, und ftatt deffen Mungen nach dem Werthmeffer jener der Bereinigten Staaten von Nord = Amerika binauszu= geben. Außer der provisorischen Munge sieht man noch Macaco oder spanisches Geld aus der Zeit der Colonialherrschaft, Münzen der Bundesrepublik und englisches und nordamerikanisches Geld. Das

fremde Geld wird nach seinem wahren Werthe angenommen, und trägt kein Ausgeld, wie in Neugranada, Nicaragua und mehreren südamerikanischen Staaten, wo man Agio erhält. Die Aussuhr aus Honduras ist vollkommen so beträchtlich wie die Einsuhr; destalb bleibt die ohnehin nicht beträchtliche Menge baaren Geldes im Lande, und sie reicht für den innern Bedarf aus.

Eine fehr wichtige Erwerbsquelle fur Sonduras ift das Sornvieh, das auf den herrlichen Wiesenfluren im Binnenlande fich gang ungemein vermehrt hat. Allein aus naheliegenden Urfachen ziehen die Beerdenbesiter aus ihrem Biehbestande feine beträchtlichen Ginfunfte, benn ber Bedarf im Inlande ift gering, und die Nachfrage vom Auslande nicht fehr erheblich. Schon Baily hat darauf hingewiesen, wie vortheilhaft es fein wurde, das Rindfleifch in Honduras einzusalzen, und bann nach Westindien ober nach anderen Martten auszuführen. Die hohe Temperatur wurde in manchen Gegenden, namentlich im Tieflande, hinderlich fein; diefer Nachtheil fällt aber in den höher liegenden Streden weg, denn dort ift die Luft fuhl Bon Industrie und höherer Betriebfamfeit ift in Sonduras kaum eine Spur vorhanden, und man darf fich nicht darüber wundern. Spanien ließ bergleichen nicht auffommen, und hielt insbesondere feine central-amerikanischen Colonien fern von allem Berkehr mit der Außenwelt. Alle Fortschritte in Ackerbau und Gewerben, durch welche andere Länder zu einer höhern Entwickelungoftufe gelangten, blieben dem Lande fremd. Der Sandel wurde von der Krone monopolifirt, und sie bestimmte auch, wie viel von den verschiedenen Landesproducten jährlich erzeugt werden durfe. Gin Beispiel kann erlautern, wie die spanische Regierung zu Werke ging. Im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts maren an der Nordfufte von Sonduras Beinreben ge= pflanzt worden, und fie gediehen vortrefflich. Das erregte die Aufmerkfamkeit der Colonialbehörden, und fie berichteten barüber nach Madrid. Dort besorgte man, daß die Colonie mit ihrem Weine den Abfat des fpanischen Beines beeinträchtigen könne; die Beamten der Rrone erhielten deshalb Befehl, die Reben in Sonduras zu vernichten. So gefchah es auch, und feitdem find feine Unpflanzungen mehr gemacht worden. Aber so viel steht fest, daß der Bein dort vortrefflich gedeiht und daß er von großer Bichtigkeit für das Land werden könnte.

Seit der Unabhängigkeit ist Honduras nie zu eigentlich andausernder Ruhe gekommen, und hat keine Muße gehabt, zu verbesfern, was zur Zeit der spanischen Herrschaft verdorben worden war. So blieb fast Alles stationair, und während der Bürgerkriege waren bezgreissicherweise unternehmende und wohlhabende Ausländer keineszweges geneigt, Honduras zum Schauplage ihrer Thätigkeit zu machen.

Ein fehr ichwerer Uebelftand befteht darin, daß es dem Lande an guten oder nur erträglichen Berbindungswegen fehlt. Gigentliche Landstraßen find gar nicht vorhanden, man hat nur Saumpfade für die Maulthiere. Um breite ober tiefe Strome zu vermeiden, führen dieselben oft über die unwegsamften Gebirge, und an fo jaben 216= fällen und fteilen Abgrunden hinmeg, daß der Wanderer gurudbebt, und nicht begreift, wie es möglich fei, hinüber oder hindurch zu fommen. Natürlich fann auf folden Pfaben ein Maulthier nur leicht beladen werden, und die Transportkoften laufen fo hoch auf, daß viele schwer ins Gewicht fallende Artikel aus manchen Landestheilen gar nicht exportirt werden fonnen. Die Ausfuhr berfelben ift nur in den Ruftengegenden möglich. Alle Ginfuhrwaaren, welche nicht auf Maulthiere gepact werden konnen, muffen von Menschen auf den Schultern transportirt werden. Auf Diefe lettere Beife befordert man zum Beispiel Fortepianos, Spiegel und andere ichwere ober werthvolle Artifel von den Safenplägen nach den Städten im Innern auf einer Strecke von fechzig bis zu einhundert Meilen. Der Lefer begreift, welche Schwierigkeiten es haben mußte, eiferne Maschinentheile nach den Minen hinaufzuschaffen; aber ein Transport borthin ift bei bem gegenwärtigen Mangel an Strafen gar nicht thunlich. Alle diefe Uebelftande jedoch wurden fehr beträchtlich vermindert und zum Theil gang befeitigt, sobald eine einzige gute Landftrage ben Staat burchzöge, und namentlich wenn die Gifenbahn von einem Meere zum andern gebaut wurde. Alle gebildete Leute in Sonduras begreifen vollkommen die hohe Wichtigkeit ber Sache,

und die Gerechtigkeit fordert, daß ich hinzufuge: fie find geneigt, fie nach Rräften zu fördern, ausländischen Unternehmungsgeist zu unterftugen, und mitzuwirken, so viel in ihrer Macht fteht, um die reichen Bilfsquellen des Landes entwickeln zu helfen. Sie find in politischer wie in religiöser Sinficht durchaus freifinnig, ohne jene Vorurtheile gegen die Vereinigten Staaten von Nord = Amerika, welche von den Demagogen in Mexico und Guatemala genährt werden; fie bliden vielmehr auf die große Union im Norden als auf dasjenige Land, von welchem aus ihre liebsten Soffnungen verwirklicht werden können. So fchicte zum Beifpiel Sonduras im Jahre 1854 einen feiner ausgezeichnetsten Bürger, Don José Francisco Barrundia, als Bevollmächtigten nach Washington. Dieser Mann hat sich schon während des Unabhängigkeitskampfes Berdienste erworben, er entwarf die Berfaffungsurfunde für den Staat und war eine Zeitlang Brafident defselben. Sein plötlicher Tod ift in ganz Honduras als ein Nationalungluck betrauert worden; aber es ift alle Ursache zu der Annahme vorhanden, daß feine Unsichten fortleben und daß die Zwecke erreicht werden, welche er zu fördern trachtete.

Die Civilisation ift etwas Harmonisches; jedem großen geiftigen, politischen und gesellschaftlichen Fortschritte muß ein entsprechender materieller Fortschritt folgen. Diese Wahrheit begreifen alle denfende und gebildete Menschen in Central-Amerika; fie seben ein, daß blos politische Beranderungen dem Lande nicht zur Biedergeburt verhelfen fonnen. Auch entgeht es ihnen nicht, daß die dermaligen Elemente, aus welchen die Bevolkerung besteht, zwar in mancher Beziehung werthvoll, aber durchaus nicht geeignet find, aus fich heraus eine Wiedergeburt zu bewerkstelligen. Sie durfen das freilich nicht offen und frei heraus fagen, denn es giebt im Lande felbft Borurtheile, welche von den Demagogen forgfältig gehegt und für ihre schlechten 3mede ausgebeutet werden. Aber schon die Befugniß, welche dem Präfidenten von Sonduras durch die Verfaffung zuerkannt worden ift, die nämlich, "Colonisationsvertrage abzuschließen," zeigt deutlich, daß man erkennt, wo das Uebel liegt und wodurch Rettung gebracht werden fann. Ich habe ichon weiter oben ausdrücklich barauf hingewiesen, daß Frieden und Gedeihen nur möglich ift, wenn ein verständiges Colonisationssystem zur Geltung fommt und damit das Uebergewicht des weißen Menschenstammes gesichert wird; nur so fommt Intelligenz, Betriebsamkeit und Ausschwung in das von der Natur so reich gesegnete Land. Es hat unerschöpsliche Silfsquellen, das mannigfaltigste Klima, Producte aller Jonen, eine unvergleichsliche Weltlage, und somit alle Bedingungen, die man nur wünschen mag; bis jest sehlen freisich die rechten Menschen.

## San Salvador.

## Vierzehntes Kapitel.

Lage. Gebirge. Strome und Seen. Safenplage. Mineralreichthum. Roblen. Bulcane. Politifche Berhältniffe.

Der Staat San Salvador liegt am Stillen Weltmeer zwischen 13 Grad und 14 Grad 10 Minuten N. Br. und 87 Grad bis 90 Grad B. L.; er hat ein Kuftenlinie von etwa 160 Meilen, von der Fonsecaban bis zum Rio Paza. Diefer lettere bildet die Grenze gegen Guatemala. Er ift unter ben central = amerikanischen Staaten in Bezug auf Flächeninhalt der fleinste, hat aber verhaltnismäßig die beträchtlichfte Bevölkerung, die meifte Induftrie und den ausgedehnteften Sandel. Politisch ift er folgendermaßen eingetheilt:

| Departements. | Sauptstädte. | Bevölferung. |
|---------------|--------------|--------------|
| San Miguel    | San Miguel   | 80,000       |
| San Vicente   | San Vicente  | 56,000       |
| La Paz        | Sacatecoluca | 28,000       |
| Cuscatlan     | Suchitoto    | 75,000       |
| San Salvador  | San Salvado  | r 80,000     |
| Sonsonate     | Santa Anna   | 75,000       |
|               | Total        | 394,000.     |

Der Flächeninhalt beträgt etwa 9600 englische Geviertmeilen oder 1066 Quadratleguas; er ift demnach etwa fo groß wie jener bes neuengländischen Staates Bermont, und beträgt etwas mehr als jener von Neu = Sampsbire. Baily nimmt nur 577 Quadratleguas an, das ift aber offenbar ein Irrthum. Er verlegt die Bunta Chi= riquin, die sudoftliche Spite im Staate, in 87 Grad 42 Minuten 28. 2. und den Rio Baza in 89 Grad 50 Minuten 28, 2., während

der letztere in 90 Grad 15 Minuten W. L. liegt. Das ergiebt in der Ansdehnung des Staates einen Unterschied von etwa 25 Meilen. Sodann berechnet Baily die Küstenlinie zu 45 bis 50 Leguas, was, bei der Annahme, daß der Staat einen Flächeninhalt von 577 Quazdratleguas habe, nur eine Durchschnittsbreite von 11 Leguas ergeben würde, während dieselbe doch etwa 20 Leguas beträgt.

San Salvador hat eine eigenthümliche topographische Gestaltung. Die Küste besteht zum größten Theil aus einem Streisen tiefeliegenden sehr fruchtbaren Alluvialbodens, der an zehn bis zwanzig Meilen breit ist. Dann folgt das nach der Meeresseite hin steil abfallende Küstengebirge, welches wir besser als ein breites Platean bezeichnen. Es hat eine mittlere Höhe von etwa 2000 Fuß, und auf ihm erheben sich viele hohe Bulcane.

Bwischen diesem Ruftengebirge und der eigentlichen Cordillere erftreckt fich ein Thal von zwanzig bis dreißig Meilen Breite und einhundert Meilen Länge. Rach diefem herrlichen Thale hin fällt das Ruftenplateau allmälig ab; das Thal felbst wird vom großen Rio Lempa durchströmt, und gehört zu den prächtichsten und fruchtbarften Regionen welche die Tropenländer aufzuweisen haben. Die Nordseite lehnt sich an die Gebirge von Honduras, die hier eine Bobe von etwa 8000 Buß erreichen, und ift ziemlich durchbrochen und uneben. Im Guden bes Lempa fleigt das Land vom eigentlichen Stromthal im engern Sinne zu einer fteilabfallenden Teraffe auf, hebt fich aber bann gang allmälig bis zum Plateau binan. Ein zweites beträchtliches Beden, gleichfalls von großer Schönheit und ungemein fruchtbar, wird gebildet von dem Syftem fleiner Strome, welche im westlichen Theile des Staates am Bulcan von Santa Anna entspringen, und unterhalb Sonsonate ins Meer fallen. Es bildet ein Dreied, deffen breite Seite die Rufte ausmacht, und beffen Spige an dem genannten Bulcan liegt. Ein drittes Stromthal ift das des Rio San Miguel, welches jenem des Lempa quervor liegt, den öftlichen Theil des Staates einnimmt, und nur durch einzelne Berge von der Fonsecaban getrennt ift.

Bon einem eigentlichen Gebirgsspftem kann man in San Salvador nicht reden, aber die orographischen Berhältnisse sind ganz eigenthunlich und höchst interessant. Auf dem Plateau welches zwischen dem Meere und dem Stromthale des Lempa hinzieht, erheben sich nicht weniger als elf große Bulcane, in fast gerader Linie von Nordwest nach Südost, und diese fällt genau zusammen mit der großen Uchse vulcanisser Thätigkeit, welche wir von Mexico dis Perú versolgen können. Die elf Bulcane von San Salvador sind, wenn wir an der Grenze von Guatemala beginnen, solgende: Apenaca, Santa Anna, Izalco, San Salvador, San Vicente, Usulutan, Tecapa, Sacatecoluca, Chinemca, San Miguel und Conchagua. Außerdem sind einige kleinere vorhanden. Dazu kommen noch viele erloschene Krater, von denen manche mit Wasser gefüllt sind, und verschiedene "Infernillos" oder vulcanische Dessnungen oder Luftzüge. In der Fonsecabay setzt sich die vulcanische Reihe auf der Insel Tigre fort, auf der entgegengesetzen Küste im Coseguina, El Viejo, Telica, Monotonbo und anderen Feuerbergen Nicaragua's.

Der Lem pa ist ein ansehnlicher Strom; er kann sich mit dem Motagua in Guatemala und mit dem Ulua und Wanks (Segovia) in Honduras messen, ist auf einer beträchtlichen Strecke seines Lauses schiffbar und wird deshalb einst von großer Bedeutung werden. Er entspringt an der Grenze von Guatemala, am Fuße des hohen Kegelberges von Chingo (der zuweilen als Vulcan bezeichnet wird), sließt in südöstlicher Richtung auf einer Strecke von mehr als einhundert Meilen durch das oben bezeichnete Thalbecken, nimmt dann plöglich eine Richtung nach Süden, durchbricht die Küstenkette, und fällt etwa sunszig Meilen weiter abwärts in die See. Graf de Guendon war mit der französsischen Kriegsbrigg Genie 1847 vor der Mündung; ihm zufolge liegt sie in 13 Grad 12 Minuten 30 Secunden N. Br. 91 Grad 1 Minute B. Länge von Paris oder 88 Grad 41 Minuten L. von Greenwich.

Der Lempa erhält von Norden her einige beträchtliche Zuflusse, 3. B. den Sumpul, Guarajambala und Torola. Der Sumpul entspringt an der Grenze von Guatemala unweit Esquipulas und fließt beinahe neunzig Meilen weit parallel mit dem Lempa, ehe er in diesen mündet. Er bildet auf der ganzen Strecke seines Lauses die Grenzen zwischen den Staaten San Salvador und Honduras, und Bailh hat entschieden unrecht, daß er auf seiner Charte den Lempa in seiner ganzen

Länge als Grenzstuß verzeichnet; erist es nur auf ein paar Meilen, nämitch auf der kleinen Strecke von der Mündung des Sumpul biszujener des Torola. Der Sumpul fließt zumeist in einem engen, nur zum geringsten Theile für den Andau geeigneten Thale zwischen hohen Bergen. Der Torola ist viel kleiner; er entspringt in Honduras, im Gebirge von San Juan und fließt nach Südwesten hin in den Lempa; im größern Theile seines Lauses bildet er gemeinschaftlich mit dem Sumpul die Grenze zwischen den beiden Staaten; die von ihm bewässerte Gegend ist reich an Metallen. Von Süden her empfängt der Lempa den Absluß des Guija-See's, den Rio Quesalapa, der bei der Stadt San Salva-dor entspringt, den Titiguapa, und den Acajuapa, welcher unweit von San Vicente seine Quelle hat. Alle diese Flüsse sind nur klein.

Ich habe den Lempa an zwei Bunkten überschritten. Die erfte Stelle lag mehr als hundert Meilen oberhalb der Mündning bei der Stadt Suchitoto, die zweite etwa dreißig Meilen vom Meer entfernt an der Landstraße (Camino real) zwischen den Städten San Vicente und San Miguel. Bei Suchitoto befand ich mich gegen Ende Juli 1853, etwa in der Mitte der Regenzeit. Der Strom war an jener Stelle hundertunddreißig Schritte breit, tief und fo reißend, daß die Maulthiere nur mit großer Unftrengung hindurchschwammen. Die Ufer find von mäßiger Sobe, werden aber felten oder nie überschwemmt, und foviel ich wahrnehmen konnte fteigt das Waffer auch zur Beit feines höchsten Standes nicht über 15 bis 18 Fuß. Un der zweiten Stelle, La Barca genannt, befand ich mich am 1. September deffelben Jahres. Dort bildet der Lempa einen prächtigen tief und rasch fließenden Strom von zweihundert Schritten Breite. Das Land ift an beiden Seiten flach, doch erhebt fich das Ufer 15-25 Fuß über den mittlern Bafferftand. Rach einer Schätzung ftanden die Saufer 21 Fuß über dem damaligen, giem= lich hohen Bafferspiegel, der etwa 5 Fuß höher sein mochte als der mittlere Wafferstand. Aber mahrend des großen Regens (Temporal) vom October 1852, fand das Baffer 21/8 fpanifche Baras in den Saufern. Das entspricht einerBohe von 28 Fuß über dem Bafferftande, welchen ich fand, ober von 35 Fuß über dem mittlern Bafferftande. Beit und breit mar die Gegend überfluthet, und die Fährleute fuhren mit ihren großen Barken feche Meilen landeinwärts um fich zu retten.

Einen so hohen Bafferstand hatte man freilich nie zuvor erlebt, wie denn auch feit Menschengedenken feine fo große Regenmenge gefallen war. Aus einem Berichte des Don Jose Maria Cacho ergiebt fich, daß damals der Strom in einer einzigen Nacht um nicht weniger als 15 Fuß flieg. Die Regierung von San Salvador ließ 1852 den Lempa, drei Meilen oberhalb La Barca untersuchen, weil sie mit dem Plan umging, dort eine Bangebrude zu bauen. Un jener Stelle ift er von hoben Ufern eingeschlossen und 152 Baras breit; die Tiefe wurde in Zwischenräumen von gehn Schritten, vom linken Ufer angefangen, gemeffen, und ergab 6, 10, 12, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 4, 31/3, 3 Fuß, also eine mittlere Tiefe von 9 Jug bei gewöhnlichem Bafferstande. Nimmt man eine Strömung von viertehalb Meilen fur die Stunde an, und fie ift wahrscheinlich viel beträchtlicher, so ergiebt fich daß an jener Stelle bei niedrigem Stande der Lempa in der Minute 1,227,150 Kubitfuß Baffer führt. Benn der Strom feine feichten Stellen und Bafferfälle bat, fo ift er hundert Meilen weit von der Mundung aufwarts fur Dampfer welche keinen große Tiefgang haben, schiffbar. Ich habe von dergleichen Sinderniffen nichts gehört. Die Strömung ift allerdings ftart, aber Dampfer von der Pferdefraft, wie fie auf den westlichen Fluffen in den Bereinigten Staaten fahren, wurden auch den Lempa bewälti-Gegenwärtig wird berfelbe fo gut wie gar nicht benütt, benn Dampfer fehlen. Bor der Mündung liegt eine fchlechte Barre, die nur 6 Fuß Baffer hat, aber der Eftero von Saltepeque nähert fich dem Strome bis auf eine Legua, und ift mit ihm durch einen naturlichen Canal verbunden, fo daß bei hohem Bafferftande beide zusammenhan= gen. Das Land zwischen dem Strome und dem Eftero ift niedrig. und um gutes Fahrwaffer zu gewinnen, brauchte man den vorhan= denen Canal nur zu vertiefen. Die Espiritu Santo oder Siguiliffo= Bay fendet auch einige lange Einbuchtungen bis in die Nahe der Lempamundung, und vielleicht hangen fie mit der lettern zusammen. Die Espiritu Santobay, deren Safen 1846 den Namen Buerto del Triunfo erhielt, und der Safen La Concordia find fur Sandelsichiffe ausreichend. Graf Guendon bemerkt, daß die Barre des erftern für Rauffahrer immmer zu paffiren sei, da fie bei Tiefwasser nie weniger als 12 Fuß Waffer hat, bei Sochwaffer 22 Fuß.

Der Niv Paza oder Pazaca trennt, wie wir schon gesagt, San Salvador von Guatemala. Der Nio San Miguel hat ein ziemslich ausgedehntes Strombecken, das sehr fruchtbar, aber im Allgemeisnen niedrig und ungesund ist. Diese beiden Flüsse, sodann der Jiboa, Comolapa und andere, welche von dem Küstenplateau herabkommen bilden an der Mündung Aestuarien und sind im Tieslande schiffbar.

San Salvador hat zwei größere Seen, den Buija oder Bui= jar im nordwestlichen Theile, und den Jlopango oder Cojutepeque etwa in der Mitte des Staates; der erstere soll funfzehn Meilen lang und sechs Meilen breit sein, nimmt einige nicht unbeträchtliche Bufluffe auf, und hat seinen Abzug in den Lempa; man kann ihn als eine der Sauptquel= len des lettern betrachten. Er ift reich an guten Fischen; in ihm liegt eine große Jusel, auf welcher, dem Juarros zufolge, alte Ruinen sich befinden die das Bolf als Zacualpa, das heißt alte Stadt bezeichnet. Der Ilopango ift zwölf Meilen lang und hat bis zu fünf Meilen Breite; fein vulcanischer Ursprung läßt sich nicht verkennen. Allem Auschein nach ift er ein alter Arater, und seine vielfach zerklüfteten, fteilen Ufer bestehen aus Schladen und vulcanischem Geftein. Bufluffe erhalt er nicht, hat aber einen fleinen Abzug, der fich durch eine tiefe Schlucht bis jum Rio Jiboa, am Fuße des Bulcans San Vicente, Bahn bricht. Oberfläche dieses Sees liegt 1200 Fuß unter dem allgemeinen Niveau der Umgegend, welche überall von durchaus vulcanischer Beschaffenheit ift.

Baily's Bericht zusolge liegen in nicht unbeträchtlicher Entsernung von dem südlichen User der oder vier kleine Inseln oder vielmehr Felsen, die ganz wenig über das Wasser hervorragen. Im Wasserstande des See's bemerkt man nur selten eine ins Auge fallende Beränderung, aber er ist sehr ties, und man erinnert sich nicht, daß jemals Grund erreicht worden sei, das Bolk meint deshalb er sei denlos. Das Wasser ist, wenn man etwas herausschöpft wunderschönklar, man kann es aber weder zum Trinken, noch zum Baden oder zu irgend welchem häuslichen Gebrauch benützen. Bei ruhigem Wetter hat der See ganz die Farbe des tiesen Meeres, und ist tiesblau wie der Himmel; aber wenn der Wind ihn bewegt, verändert sich die Farbe und wird "papagehengrün" (verde de perico); das Wasser hat dann

einen scharsen, höchst unangenehmen Schwefelgeruch der um so stärker wird, je heftiger der Wind geht. Bei unruhigem Wetter fangen die Unwohner Fische in großer Menge, namentlich "Bepescos" und "Mosharros," während bei stillem Wasser gar nichts gefangen wird. Diese Fischerei ist eine Erwerbsquelle für die Ortschaften am User, welche seit unvordenklicher Zeit das Wasser in Districte getheilt haben, deren jeder zu einer bestimmten Ortschaft gehört. Die Fische sind nicht gut, werden aber von den Einwohnern von San Salvador geschätzt, weil sie seine anderen kennen; die Stadt liegt zwar blos acht Leguas von der Küste entsernt, aber von dort kommen nur selten Fische ins Land.

Außer diesen Seen sind noch manche kleinere vorhanden, die weizter nichts als erloschene Krater sind, oder bei vulcanischen Ausbrüchen in Folge von Erdfällen entstanden. Die wenigsten haben einen Abzug und ihr Waser ist dermaßen mit salzigen Bestandtheilen geschwänzgert, daß man es nicht trinken kann.

Die Haupthäfen von San Salvador find La Union, an der Fonsecabay, La Libertad und Acajutla; doch können diese letteren blos als offene Rheden betrachtet werden, und haben lediglich Bedeutung weil fie Aus- und Ginschiffungspläte für die Städte San Salvador und Sonsonate bilden. Es trifft fich nicht felten daß Fahrzeuge viele Tage lang auf der Sohe von Acajutla liegen, ohne mit der Rufte irgend eine Berbindung unterhalten gu-fonnen; das Landen ift dort zu allen Beiten mit Schwierigkeiten verbunden und oft fehr ge-Nichtsdestoweniger war Acujatla in den spanischen Zeiten Stationsplat für die Gallionen, und noch jest find die "Bodegas", Magazine, vorhanden, welche damals gebaut wurden. Gegenwärtig bemüht man fich den Sandel nach dem neueröffneten Safen La Concordia zu leiten, und hat eine Strafe hergestellt, welche ihn mit ber nicht unbeträchtlichen Stadt San Bicente verbindet. Diefer Bafen liegt zwischen La Libertad und La Union, fieben Leguas von Sacatecoluca, zehn von San Vicente und funfzehn von San Salvador. Man hat Magazine angelegt, einen Safenmeifter ernannt, und auch Lootsen fehlen nicht. Schiffe die nicht über 12 bis 13 Fuß

Tiefgang haben, fonnen ohne Schwierigkeiten einlaufen. Der Erlaß welcher diese Stadt zum Safen erhebt, ift vom August 1853. La Union liegt zwar an der außerften Grenze des Staates, wird aber allzeit der wichtigste des Staates bleiben, und in demfelben Berhältniß an Bedeutung gewinnen, in welchem das hinterland der Fonfecaban fich entwickelt. Schon jest bezieht der Staat den größten Theil feiner Einfuhren über diesen Plat. Aber derfelbe liegt unter dem Lee des Bulcans von Conchagua, und ift dadurch des erfrischenden Buftromens der Seebrife beraubt, hat eben deshalb auch eine viel höhere Temperatur als irgend ein anderer Ort an der Bay, und ift weniger gesund. Aller diefer Urfachen wegen hat man daran gedacht, den Safen von La Union aufzugeben und den Sandel nach der Chiquirinban zu verlegen, welche dem frischem Buge des Seewindes ausgesett ift, und soviel Tiefe hat daß auch die größten Schiffe dicht vor der Rufte liegen fonnen. Aber so lange diese Menderung noch auf fich warten läßt, wird der Sandel im Freihafen von Amapala auf der Insel Tigre concentrirt bletben. La Union hat gegenwärtig etwa 2000 Einwohner, ungerechnet jene der indianischen Ortschaft Conchagua, die, nur etwa eine Stunde weit entfernt, am Abhange des gleichnamigen Bulcans liegt.

San Salvador ist durch die Gestaltung seiner Obersläche und seine ganze Bodenbeschaffenheit zu einem wesentlich Ackerbau treibenden Staate bestimmt. Das ganze Becken des Rio San Miguel, des Sonsonate und das eigentliche Lempathal sind, gleich den Alluvionen am Weltmeer, ungemein fruchtbar, und für den Andau aller tropischen Erzeugnisse vortressich geeignet. An der Bay von Siquilisco und beim Hasen La Libertad ist Baumwolle mit sehr günstigem Ersolg gepstanzt worden; seither waren aber Indigo, Zucker und Mais die Hauptproducte. Indigo ist der wichtigste Aussuhrartikel, aber der Andau hat abgenommen seit vom Jahre 1830 an die Preise dieser Waare gefallen sind; früher war er einmal bis zu 12,000 Seronen, jede von 150 Pf. gestiegen, und hatte einen Geldwerth von 3 Millionen Dollars. Baily hebt hervor, daß eine sehr beträchtliche Ackersläche mit dieser Pflanze bestellt gewesen sein nuß, weil 300 Pfund derselben erst 1 Pfund Indigo geben. Die Pflanze ist einheimisch, dreijährig,

wird von den Indianern Siquilite (Indigofera disperma) genannt, und fommt in jedem Boden fort. Auf den lettern verwendet man wenig Sorgfalt; man brennt den Acker ab, pflügt ihn leicht auf, und ftreut den Samen in den Monaten Februar und April aus. Die Pflanze wächft so rasch, daß fie zu Anfang August eine Bobe von 5 bis 6 Fuß hat, und geschnitten werden kann. "Auf frisch gefaetem Boden ift der Ertrag im erften Sahre gering, aber dief Qualität gut (tinta nueva); die beträchtlichste Ernte fällt in das zweite Jahr, und fie giebt die fogenannte tinta retono. Sorgfältige Landwirthe richten es fo ein, daß fie in jedem Jahre beide Arten einzuernten haben. Nachdem die Pflanze abgeschnitten worden ift, bleiben Burgel und Stamm ohne Angeichen von Begetationefraft; fie treiben erft im folgenden Jahre wieder. Dann ift der Retono, der schnell und fraftig wachft, ichon fruh jum Ginernten geeignet, mahrend die Tinta nueva bis zum September fteben bleiben muß. Bierauf dauert die Indigobereitung ununterbrochen bis Ende Octobers oder Anfang Novembers, und nun wird die Waare auf den Marft gebracht.

Die Indigomanufactur erfordert keine großen Auslagen, und ift überhaupt nicht schwierig; es kommt vor Allem darauf an, daß man die Pflanze zu geeigneter Zeit schneidet, also während der Ernte über eine hinlängliche Menge von Arbeitsfraften verfügt. Das hat aber insbefondere dann feine Schwierigkeiten, wann das Land durch burgerliche Unruhen gerrüttet ift. Die Arbeiter laffen fich nämlich nicht bliden, weil fie erfahren haben, daß man viele von ihnen ausheben und unter die Soldaten fteden wurde. Diefer Umftand hat wesentlich bagu beigetragen, den Indigobau in San Salvador zu vermindern. viel gegenwärtig im Staate producirt wird, lagt fich nicht mit Bestimmtheit fagen; doch muß ber Betrag etwa auf eine Million Dollars fich belaufen, weil Indigo die einzige Baare ift, mit welcher die Raufleute ihre Importe decken.

Budermühlen, (Trapeches) find über das ganze Land verftreut; der weiße Bucker wird in der Umgegend der Stadt Santa Unna bereitet; er ist gang vorzüglich und hat große harte Krystalle. Auch macht man viel Candiszuder (Raspadura), und feit der califor=

nische Markt so wichtig geworden ist, hat auch die Rumsabrication sich gehoben, ganz besonders in Sonsonate. Baily bemerkt, daß Schiffe, die nach Acajutla kommen, immer Borrath von Candis und Rum sinden. Ca ca o wurde früher bei Sonsonate und San Vicente in großer Menge gebaut; jest nicht mehr. Kaffee könnte von großer Bedeutung für San Salvador werden, weil viele Strecken sich für diese Pflanzen vortresslich eignen, zum Beispiel bei Ahnachapan, Santa Anna, San Salvador, Sonsonate und San Vicente. Bei den drei erst genannten Ortschaften sind bereits einige Kasseepslanzungen, die eine sehr gute Bohne geben; doch ist der Verbrauch im Lande noch sehr gering. Tabak ist dies jest nur für den innern Bedarf gepflanzt worden; die Sorte welche bei Tepetitan und Istepec wächst, soll sehr gut sein.

Es erklärt fich aus der geologischen Beschaffenheit von San Salvador, daß dieser Staat Reichthum an edelen Metallen nur in jenen Begenden befitt, welche dem Gebirgefpsteme von Sonduras angehören. Die Silbergruben von Tabanco, Sociedad und andere in der unmittelbaren Rabe diefer Ortschaften, im nordöftlichen Theile des Staates, im Departement San Miguel, an der Grenze von Honduras, find berühmt, und früher mit glangendem Erfolge bearbeitet worden. 3wei Leguas von Tabanco liegen die reichen Goldgruben von Capetillas. Im Silbergrubenrevier, welches unter dem Namen Minas de Ta= banco bekannt ift, kommt Silber in Verbindung mit Bleierz und schwefelsauerm Bink vor; ber Betrieb hat keine Schwierigkeiten, und der Ertrag ftellt fich auf 47 bis 2537 Ungen Silbers auf die Tonne Erz. Um ergiebigften ift die Grube Santa Rosalia, und fie giebt den eben angeführten bochften Ertrag. Gin beträchtlicher Theil bes in ihr gewonnenen Erzes wird direct nach England verschifft, und 1830 machte eine englische Gefellschaft ben Berfuch, Diefe Gruben durch Bergleute aus Cornwallis, in größerm Mafftabe bearbeiten zu laffen. Aber die Maschinen welche fie geschickt hatten, waren so schwer, daß man fie bei bem Mangel an geeigneten Wegen nicht an Ort und Stelle Schaffen fonnte; das Unternehmen Scheiterte deshalb. Baren aber Strafen vorhanden und konnten die Gruben in angemeffenen Betrieb gefet werden, fo wurden fie ohne Zweifel fur die Gigenthumer, wie fur den

Staat von großem Nugen sein; ohnehin liegen sie in der Nähe der Fonsecaban.

Dunlop äußert in seinem Reisewerk über Central-Amerika Folgendes: Fünf Leguas von San Mignel liegt eine Anzahl von Silbergruben; eine derselben, La Carolina, wurde vor etwa dreißig Jahren von einem spanischen Unternehmer bearbeitet. Er steckte sein eigenes Bermögen hinein, borgte außerdem 100,000 Dollars, und war schon seines Monate nach Eröffnung des regelmäßigen Betriebes im Stande, die entlehnte Summe zurückzuzahlen. Noch vor Ende des Jahres starder, und hinterließ 70,000 Dollars in Gold und Silber, denn so viel hatte die Grube außerdem noch abgeworsen. Nach seinem Tode erhob sich ein Proceß über das Eigenthum der Grube, die num verstel und ersost. In diesem Zustande liegt sie auch heute noch. Als die Gruben von Tabanco noch bearbeitet wurden, gaben sie einen Ertrag von jährlich einer Million Dollars (?), obwohl man nicht einmal Masschien hatte. Aus der Hamptgrube gewannen die Eigenthümer jährlich im Durchschnitt 200,000 Dollars.

Derselbe Schriftsteller bemerkt, daß beim Dorfe Petapa, neun Leguas von Santa Anna, einige sehr ergiebige Eisengruben liegen; das Product derselben sei reiner, und besser zu hämmern, als das Eisen welches aus Europa eingeführt werde. Das Erz liege in reichlicher Menge saft zu Tage, und in der Umgegend stehen dichte Wälder, aus denen man jede besiebige Menge Holzsohlen haben könnte.

Uebrigens wird in San Salvador an Eisen bei weitem nicht hinlänglich für den Bedarf gefördert, nämlich kaum 700 Tonnen im Jahre, und man zahlt 10 Dollars für 100 Pfund Sterling, also 200 Dollars für die Tonne! Man hat Eisen aus San Salvador nach England geschickt, und dort untersuchen lassen; das Ergebniß war: "daß dieses Eisen sich vortrefflich zur Bereitung seinen Stahles eigne, und in dieser Beziehung dem Woot aus Indien sehr nahe komme."

Bon vorzüglicher Wichtigkeit wird fünftig einmal die Kohle werden. Man hat guten Grund zu der Unnahme, daß auf einer Strecke von hundert Meilen Länge, und etwa zwanzig Meilen Breite, im ganzen Thale des Rio Lempa, und an manchen feiner Nebenfluffe, Kohlenlager

fich befinden. Schon vor meinerAnwesenheit im Lande, 1853, wußte man, daß dort Rohlen liegen, und die unter meiner Unleitung veranstalteten Schürfungen haben die Sache außer Zweifel geftellt. Wir fanden Rohlen an verschiedenen Stellen, im Flußthale des Rio Titiquapa, der von Besten her in den Lempa mundet; sie war gut, die geologifchen Berhältniffe fanden wir gunftig, und allem Unschein nach, muffen die Lager fehr mächtig fein. Die Roble liegt dort zwei Leguas oberhalb der Bereinigung des Titiquapa mit dem Lempa; fodann am Rio Torola, drei Meilen oberhalb der Stelle wo er fich mit dem Lempa vereinigt, und zwar sehr mächtig, und unter höchst günstigen geologischen Berhältniffen. Auch bei Ilobasco, hart am Lempa, foll fie in machtigen Lagern vorfommen, und fie wird feit vielen Jahren von den Schmieden im Dorfe benütt. Diefe Roble von San Salvador ift fogenannte Braunkohle, und von fpaterer Formation, ale die "Bitkohle," jene vom Titiguapa hat ein specifisches Gewicht von 1.57., Afche 10.5. Procent.

Die Küstenstrecke von Acajutla bis La Libertad bezeichnet man als Balfamfüfte, weil bort ber fogenannte permianische Balfam erzeugt wird. Sie liegt zwischen bem vulcanischen Ruftengebirge und bem Dcean, ift febr uneben, vielfach durchzogen von Ausläufern jenes Gebirges und von Sügelketten, und fo dicht bewaldet daß man zu Pferde gar nicht hindurchkommen kann. Die Bewohner find fammtlich indianischen Stammes, und beschäftigen fich vorzugsweise mit dem Einsammeln des Balfams; fodann verfertigen fie Breter aus Cedern und Stude Bauholz; das Alles tragen fie auf dem Ruden nach Sonsonate und San Salvador. Bon jenem Balfam sammeln fie jährlich etwa 20,000 Pfund ein, und erhalten von den Sandlern durchschnittlich einen halben Dollar fur das Pfund. Die Balfambaume haben eine geringe Berbreitungesphäre, und find auf beftimmte Dertlichfeiten beschränft; benn an anderen Stellen der Rufte, die doch genau dieselben klimatischen Verhältniffe haben, findet man fie nur felten, und als Ausnahme. Die Indianer gewinnen den Balfam dadurch, daß fie Ginfchnitte in den Baum machen; der Saft traufelt heraus, und wird von baumwollenen Läppchen aufgesogen, welche man hineingesteckt hat. Nachdem fie vollkommen gefättigt find nimmt man

fie fort, um fie durch andere zu ersetzen, und wirft fie in tochendes Waffer, die Sige löft den Balfam von der Baumwolle und er fcwimmt, da er weniger specifische Schwere hat als das Baffer, oben auf; man fchopft ihn ab, und fullt ihn ihn Rurbiffe, die dann gum Berfauf gelangen. Das Solz des Baumes hat einen dichten Rern, ift hubich geadert, und hat ziemlich die Farbe des Mahagony, nur daß es mehr ins Rothe fpielt; übrigens behalt es lange Beit einen angenehmen Geruch, und nimmt fehr feine Politur an. Deshalb wurde es fich vortrefflich für Runftschreinerei eignen, aber man fann nur felten und dann wenig bavon haben, weil die Baume immer blos bann erft umgehanen werden, wenn fie ein fehr hohes Alter erreicht haben, oder keinen Balfam mehr geben. Man hat diesen lettern lange Zeit für ein peruanisches Broduct gehalten, weil der Balfam, vermöge der Borschriften, welche die spanische Regierung für den Sandel Mittelamerifa's gegeben hatte, aus San Salvador nach Callao gebracht wurde, und von da nach Spanien fam. Dort bezeichnete man ihn als peruvianischen Balfam; und nur wenige Raufleute kannten die mahre Berkunft diefer Sandelsmaare.

San Salvador ift, wie ich schon mehrfach hervorgehoben, ein vulcanisches Land. Aber nur zwei von seinen Bulcanen find "lebendig," nämlich der San Miguel und Igalco. Der erftere erhebt fich auf einmal von der Ebene bis zu einer Sohe von 6000 Fuß, und bildet einen regelmäßigen, abgeftumpften Regel, aus welchem unabläffig gewaltige Rauchwolfen emporwirbeln; aber seine Ausbrüche haben fich in der hiftorischen Beit, darauf beschränft, daß an den Seiten große Spalten fich öffnen, aus welchen Lavaströme hervorbrechen, die in einigen Fallen etliche Meilen weit fich fortgewälzt haben. Die lette Eruption dieser Art fällt in das Sahr 1848, fie hat aber keinen erheblichen Schaden angerichtet. Diefer Feuerberg bietet ein munderbar großartiges Naturschauspiel dar. Un seiner Basis ift er dicht mit Grun befleidet, und die hellere Farbe der Grafer hebt fich von dem Dunkel der Bälder ab, bis allmälig und fast unmerkbar diese verschiedenen Tinten in einander verschmelzen. Dann folgen das tiefe Dunkelbraun der Schlacken, und die Silberfarbe der neugefallenen Afche am Gipfel, und über dem Allen wogt ein Federbusch von unablässig aus der Tiefe

herauswirbelnden Rauchwolken hoch empor. Die interessanteste vulcanische Erscheinung in diesem Lande bildet jedoch der Bulcan von Ikalfo. Er ift neben jenen von Jorullo in Mexico, der fich vor etwa hundert Jahren bildete, und welchen Alexander v. Humboldt so ausführlich beschrieben hat, der einzige welcher nach der Entdeckung von Amerika entstand, denn er erhob sich 1770, unweit von der Sauptmasse des erloschenen Bulcans von Santa Anna aus der Ebene an einer Stelle welche eine Sacienda einnahm. Schon 1769 waren die Bewohner ber lettern durch unterirdisches Geräusch und Erdftoge in Schreden gesetzt worden. Diese wurden nach und nach immer ftarker, bis am 23. Februar des folgenden Jahres etwa eine Biertelftunde weit vom Gehöfte die Erde fich aufthat, und Lava, Feuer und Qualm auswarf. Die Bewohner flüchteten fich, aber die Baqueros ober Birten, welche täglich die Bacienda besuchten, fauden, daß Qualm und Flammen immer ftarfer murden, während das Auswerfen der Lava manchmal aufhörte; anftatt derfelben fpie die Erde Afche, glühende Rohlen und Steine aus, welche einen immer höher anwachsenden Regel um den Rrater bildeten. Das dauerte lange Zeit ohne Unterbrechung fort, viele Jahre lang wurde jedoch keine Lava mehr ausgeworfen, obwohl die Eruptionen bis heute noch nicht aufgehört haben. Man nennt den Berg El Faro del Salvador, den Leuchtthurm des Erlöfers. Seine Explosionen wiederholen fich mit großer Regelmäßigfeit, in einer Zeitfrift von gehn bis zwanzig Minuten; das Geräusch ift etwa fo als ob eine Batterie abgefeuert wurde. Dann fleigt dichter Qualm empor, und der Krater wirft Afche und Steine nach allen Seiten bin. Dadurch wird der Regel immer höher, und gegenwärtig hat er schon eine Sohe von 2500 Fuß erreicht.

Die Bulcane von San Vicente und Tecapa haben einige Oeffnungen, aus welchen Rauch, Qualm und Schwefeldunfte hervorquellen, man bezeichnet sie als Infernillos, kleine Höllen. Man kann sagen, daß San Salvador mehr Bulcane hat, und überhaupt mehr vulcanische Thätigkeit zeigt, als irgend eine andere Region der Erde auf einem eben so geringen Flächenraume. Tagelang kann der Wandrer von früh bis spät über Lavabetten, Schlacken und vulcanischen Sand reiten; aber Alles ift mit Pflanzenwuchs bedeckt, und ungeneim fruchtbar. Auch viele erloschene Krater sind vorhanden, und, wie ich schon bemerkte, zumeist mit Wasser ausgefüllt; sie bilden Seen mit Brackwasser, und haben gewöhnlich keinen Absluß. Einer derselben, Joya genannt, liegt vier Meilen südwestlich von der Stadt San Salvador.

Bei Ahnachapan, unweit von der westlichen Grenze des Staates liegen beiße Quellen, die sogenannte Aufoles. Ans einer halbfluffigen Schlammmaffe, die fich im Zustande des Aufwallens befindet, und dice schwere Blasen aufwirft, strömt ein dichter weißer Rauch aus. Montgomery bemerkt, daß mehrere derartige "Teiche oder Seen" vorhanden feien, und daß fie eine ansehnliche Strecke Landes einnehmen. Der größte hat etwa hundert Schrittim Umfange. In ihm, wie in allen anderen, war das Baffer fehr trube, von hellbranner Farbe, in heftigem Sieden, und warf 3 bis 4 Fuß hohe Blasen. Der Dampf ftieg in dichten weißen Wolfen empor, der fich weit umber verbreitete. Ich ftand, fagte ber ebengenannte Reifende, mit Erstaunen an diefem natürlichen Reffel, und ichaute in den Schlund hinab. Um Rande des See's war die Site fo ftark, daß wir es dort nicht hatten aushalten fönnen, wenn wir nicht mit einer besondern Fußbekleidung versehen gewesen waren. Ich ftedte ein Meffer in den Boden; als ich es nach wenigen Secunden wieder herauszog, war die Klinge fo heiß, daß man fich daran die Finger hatte verbrennen fonnen. Unfere Pferde waren nach Landesbrauch nicht beschlagen, und wurden wegen der Site des Erdbodens, und wegen des ftarten Dampfes, deffen Geruch ihnen guwider war, fo unruhig, daß wir fie eine Strecke weit gurudlaffen mußten. Un einigen Stellen brach eine fleine Rauchfäule mit großer Beftiakeit aus einer Deffnung hervor, an anderen Stellen war das Waffer fiedend, und fprang wie eine Fontaine. Die Cbullitionen diefer "Seen" oder "Quellen" haben an den Rändern fehr schönen Thon von verschiedenen Farben abgelagert, doch haben die Eingeborenen ein fo vortreffliches Material nie jum Berfertigen von Töpfergeschirr benutt. Die Ausoles von Ahnachapan konnten zu Mineralbädern benutt merden, und würden fich ohne Zweifel fehr wirksam erweifen.

San Salvador ift vielfachen Heimsuchungen durch Erdbeben ausgesetzt gewesen; sehr heftig waren namentlich jene von 1575, 1593, 1625, 1656 und 1798, und 1839 waren die Stöße so bebedenklich, daß die Bewohner schon daran dachten, die Stadt zu vers

laffen. Auch der benachbarte Bulcan hat einige Male so viel Sand ausgeworfen, daß dadurch weit und breit dem Lande Berwuffung drohte \*). Die schwerfte Ratastrophe fällt in den April 1854; da= mals murde die Sauptstadt ganglich gerftort. Bis dahin mar fie bie drittgrößte Stadt in Central-Amerika gewesen; nur Guatemala und Leon in Nicaragua waren beträchtlicher. Sie wurde 1528 gegründet von Georg Alvarado, dem Bruder des berühmten Conquiftadors Peter Alvarado, der mit Cortez nach Mexico kam und später Guatemala eroberte. Sie ftand zuerft feche Lequas weiter nach Norden bin, da wo jest Bermuda liegt, wurde aber 1539 von dort nach ihrem dermaligen Plate verlegt. Den Namen erhielt fie gum Undenken an den Sieg, welchen die Spanier am Borabend des Erlöserfestes über die Indianer von Cuscatlan erfochten \*\*). Bur Beit der fpanischen Berrschaft wohnte hier ein Gouvernenr-Intendant der Proving San Sal= vador, welche zur Generalcapitanerie Guatemala gehörte. Nach der Unabhängigkeit wurde fie Sauptstadt eines befondern Staates, und zeichnete fich durch Anhänglichkeit an die liberale Sache aus. Die Bundesrepublik erhob San Salvador zur Hauptstadt der Confödera= tion; es bildete nun, fammt einem Theil der umliegenden Gegend, den "Bundesdiffrict" bis 1839.

Ich besuchte diese Stadt im August 1853 und war überrascht sie so hübsch zu sinden. Die Bewohner machten auf mich einen sehr günstigen Eindruck durch ihre Intelligenz, ihre Betriebsamkeit und ihren Unternehmungsgeist; in dieser Beziehung waren sie allen ans deren Städten Central-Amerikas überlegen. Die Stadt breitete sich auf einer ausgedehnten Hochebene aus, auf der Höhe des Tafellandes oder der Küstenkette, welche das Thalbecken des Rio Lempa vom Ocean trennt; nach Barometermessungen lag sie 2115 englische Fuß über

<sup>\*)</sup> Squier behauptet in seinem Text S. 314: Nothwithstanding its numerou's volcanic seatures, San Salvador has suffered less from earthquakes than either Costa Rica or Guatemala; aber S. 320 sagt er sethst: San Salvador has suffered greatly in past times from earthquakes. Darauf schildert er das Erdbeben vom 16. April 1854.

<sup>\*\*)</sup> Das Wort Cuscatlan foll "reiches Land" bedeuten. U.

dem Meeresspiegel. Das Klima ift, im Bergleich zu dem Ruftenftriche, fühl, obwohl eine niedrige Sügelfette am Sudrande in foforn eine ungunftige Ginwirkung ausubte, ale fie ben frischen Bugang bes Seewindes abhielt. Im August 1853 war der hochste Temperaturftand 81 Grad F., der niedrigste 70 Grad, der mittlere 76,3 Grad. Man kann das Klima als vortrefflich bezeichnen. Die Sügel ringsum find, wegen des reichlich fallenden Thaues, auch in der trockenen Jahredzeit mit Grun bedeckt. Drei Meilen weftlich von der Stadt liegt der große Bulcan von San Salvador; der Regel, welcher am Nordrande des Araters emporsteigt, erhebt fich bis zu einer Sohe von etwa 8000 Fuß. Der eigentliche Bulcan bilbet eine gewaltige Maffe mit einer breiten Bafis von unregelmäßigen Umriffen; ber Gipfel erscheint wegen der fteilen und gerklüfteten Rander des Rraters ausgezackt, und dieser ift viel niedriger als der Kegel, welcher wohl durch ausgeworfene Ufche und Schlacken gebildet worden ift. Der Krater foll anderthalb Leguas im Umfang haben und 1000 Baras, das heißt etwa 3000 Buß tief sein; unten auf dem Boden befindet fich ein beträchtlicher See. Nur wenige Personen haben fich in den Schlund bes Kraters gewagt, und feiner von ihnen bat jum zweiten Male binabfteigen mogen. Zwei Frangofen, welche vor einigen Jahren das Wagniß unternahmen, waren von der Unftrengung dermaßen erschöpft, daß fie fich außer Stande faben wieder emporzuflettern. Sie wurden am Ende noch durch Soldaten von der Garnison mit großer Muhe aerettet.

San Salvador stand auf einer Ebene, beren Boden durchweg aus Shlacken, vulcanischer Asche, Sand und Fragmenten von Bimssstein gebildet war, und der in einer Mächtigkeit von manchen hundert Fuß die Lava bedeckte, welche früher aus dem Bulcan herausgeströmt war. Wer die Schlackenlager gesehen hat, welche Bompeji bedecken, kann sich eine genaue Vorstellung von dem Boden der Ebene von San Salvador machen. Die Gewässer haben sich durch dieses leichte und nachgiebige Material bis zu einer beträchtlichen Tiese hindurchsgearbeitet, und bilden ungeheure Schluchten, welche den Zugang zur Stadt ganz unmöglich machen würden, wenn nicht an einigen Stellen auf beiden Seiten Stusenwege hergerichtet worden wären, die hin

und wieder mit Mauern eingefaßt sind, damit das Wasser sie nicht beschädigen könne. Einige dieser Straßen sind so schmal, daß zwei Reiter nicht neben einander vorüber können; man muß deshalb, wie das in engen Hohlwegen der Fall zu sein pflegt, Warnungsruse ersheben, damit an solchen Stellen jede Begegnung vermieden werde. In Kriegszeiten sind diese natürlichen Gräben oder Festungswerke der Stadt mehr als einmal von großem Nußen gewesen, weil der Feind sich nicht in dieselben hineinwagen durfte.

Ich habe gesagt, daß der leichte Boden dem Wasser bald nachgiebt, und San Salvador ist dadurch mehr als einmal in große Ungelegenheiten gekommen. Während eines Temporal im Jahre 1852
wurden alle Brücken, welche über einen Bach in einer Borstadt führten, unterhöhlt und stürzten ein; sehr viele Häuser erlitten dasselbe Schicksal. Eine Hauptstraße, welche his in die Vorstädte reichte,
wurde theilweise hinweggespult und in eine große Schlucht verwandelt, in welche von beiden Seiten Häuser sammt ihren Gärten hinabftürzten. Als der Sturmregen vorüber war, mußte man das, was
noch übrig geblieben war, durch hohe Mauern schüßen. Die Angelegenheit war von solcher Bedeutung, daß der Präsident sie in seiner
Jahresbotschaft hervorhob.

San Salvador war, gleich den übrigen spanischen Städten, im Bergleich zu seiner Bewohnerzahl sehr ausgedehnt gebaut. Kein Haus hatte ein Obergeschoß; die Mauern waren sehr dick, um den Erdstößen besser widerstehen zu können. Zedes schloß einen vierecksgen Hofraum ein, der mit Bäumen und Blumen bepklanzt war, womöglich auch einen Springbrunnen hatte. Diesen Hösen verdankt man es, daß bei dem letzten Erdbeben nur wenige Menschen umkamen. Im Jahre 1852 hatte die Stadt etwa 25,000 Einwohner; rechnet man aber die kleinen Ortschaften in der Nähe hinzu, namentlich Sopopango, San Marcos, Mexicanos und andere, so mag die Bewölferung wohl 30,000 Seelen betragen haben. San Salvador war Sitz eines Bischoss, hatte eine prächtige Kathedrale und eine blühende Universität, deren Gebäude erst 1852 vollendet worden waren. Sodann hatte es eine höhere Unterrichtsanstalt für Mädchen, einige Spitäler, und noch acht bis zehn Kirchen. Auch war 1852 ein großer

und schöner Friedhof mit hubscher Vorderseite und einigen Capellen gebaut worden. Der Berkehr mar lebhaft; unter dem Prafidenten Duenas war ein fur Bagen fahrbarer Beg nach dem Safenplate La Libertad, der etwa zweinndzwanzig Meilen-entfernt liegt, beinabe vollendet worden. Das muß man in einem Lande, in welchem es feither fo gut wie gar feine Wege gab, als einen erheblichen Fortschritt betrachten. Der Markt wurde durch die Indianer der umliegenden Ortschaften mit allen nöthigen Bedürfniffen reichlich verfeben, und an Festtagen und Jahrmartten, jum Beispiel an jenem, ber an dem Jahrestage abgehalten wurde, an welchem Alvarado's Sieg gefeiert wurde, ftromte eine gabllofe Menschenmenge gusammen, denn nicht nur ans einem Umfreise von funfzig Stunden famen die Leute zur Stadt, fondern es fanden fich Raufleute aus gang Central - Umerika und viele Ausländer ein. Es war ein "Umschlag," bei welchem man Jahresrechnungen berichtigte, Bertrage, Ginfaufe und Berfaufe für das nächste Jahr abschloß, und das Gewühl dieses Marktes bil= dete einen icharfen Gegensat zu der einformigen Rube der übrigen Monate.

San Salvador war, mit Ausnahme des neuern, gepflasterten Theils, man kann wohl sagen eine Waldstadt, und buchstäblich von tropischen Fruchtbäumen umschlossen. Die mit rothen Dächern bebeekten Häuser waren von immergrünen Cactushecken umgeben, von Palmen und Orangebäumen überschattet; im Hintergrunde erhoben sich breitblätterige Bananen, die reichlich mit ihren Früchten beladen waren. Das Ganze gewährte einen wunderschönen, ungemein malerischen Anblick. Alles Dieses ist nun verlassen und öde, der große Marktplatz menschenleer, die Springbrunnen, die einst so lustig plätzscherten, sind verschüttet. Die Stadt "unseres Erlösers" ist zu einer Wüstenei geworden.

Der Leser wird aus der nachsolgenden Schilderung ersehen, daß San Salvador binnen zehn Secunden ein Schutthausen wurde. Bum Glück war dem eigentlichen Erdbeben ein Stoß vorhergegangen; er war ein Warnungszeichen, und die Bewohner flüchteten auf die freien Plätze und in die Hofraume. Die Katastrophe erinnert an jene, von welcher Alt-Guatemala 1773 betrossen worden ist, aber es scheint,

als ob das Erdbeben von San Salvador viel heftiger war und sich nur mit jenem von Caraccas im Jahre 1812 vergleichen läßt. Dieses letztere, bei welchem 10,000 Menschen das Leben versoren, bestand in drei fürchterlichen Stößen, von welchen der eine fast drei Secunden anhielt; jenes von San Salvador währte im Ganzen zehn Secunden. Das Boletin extraordinario del Gobierno del Salvador vom 2. Mai 1854 enthält solgenden amtlichen Bericht:

"Die Nacht vom 16. April 1854 wird für alle Zeiten ein trauriges Andenken an das Bolk von San Salvador hinterlaffen. In jener ungluckfeligen Nacht wurde unfere schone und gluckliche Sauptstadt ein Trümmerhaufen. Schon am Gründonnerstag Morgen verspürte man Bewegungen der Erde, denen ein Geräufch vorherging, das fich anhörte, als ob schweres Geschüt über das Pflafter rolle oder als ob es in der Ferne heftig donnere. Die Bewohner waren darüber allerdings ein wenig erschrocken, ließen sich aber vom Kirchenbesuche nicht abhalten. Um Sonnabend war Alles ruhig, man glaubte die Gefahr vorüber, und das Bolk aus der Umgegend versammelte fich wie gewöhnlich, um das Ofterfest zu feiern. Die Sonnabendnacht und der ganze Oftersonntag blieben gleichfalls ruhig. Die Site war allerdings drudend, aber die Atmosphäre ruhig und heiter. Bahrend der drei ersten Abendstunden begab sich nichts Ungewöhnliches, aber um halb Behn Uhr erschreckte ein heftiger Erdftoß, dem das fonft bei dergleichen vorkommende Geräusch nicht vorhergegangen war, die ganze Stadt. Biele Familien flüchteten aus ihren Saufern und lagerten fich auf den öffentlichen Plagen; andere schickten fich an, die Racht in den Sofraumen zuzubringen. Endlich, gehn Minuten vor Elf, begann die Erde fich zu heben, ohne daß irgend in Anzeichen vorhergegangen ware, und fie bebte mit fo fürchterlicher Gewalt, daß binnen gehn Secunden die gange Stadt am Boden lag. Saufer und Rirchen fturzten zusammen und das Gefrach war entsehlich; die Staubwolfen, welche aus den Trümmern emporftiegen, hüllten Alles in eine dichte, finftere Bolfe. Es war nicht ein Tropfen Baffer zu haben, um die halberftickten Menschen zu erfrischen, denn Brunnen und Fontginen waren mit Schutt ausgefüllt oder trocken geworden. Der Glocken= thurm der Kathedrale riß bei seinem Sturze einen großen Theil ber

Rirche mit um. Die Thurme der Kirche des heiligen Franciscus schlugen die bischöfliche Capelle ein und einen Theil des bischöflichen Palastes in Trummer. Die Kirche des heiligen Dominicus wurde unter ihren eigenen Trümmern begraben und das Asuncion-Collegium in einen Ruinenhaufen verwandelt. Auch das schöne neue Univerfitategebaude wurde gerftort; die Kirche de la Merced barft in der Mitte auseinander und die Mauern fielen nach außen bin. Bon den Privathäusern blieben nur wenige fteben, aber alle ohne Ausnahme wurden unbewohnbar. Es ift bemerkenswerth, daß die Mauern, welche überhaupt stehen blieben, alt waren; alle aus der neuern Zeit fielen ein. Sammtliche ftadtifche und Regierungsgebaude theilten bas allgemeine Schicksal. Die Berwuftung mar, wie schon gesagt, binnen gehn Secunden vollständig. Zwar maren die nachfolgenden Stope nicht minder heftig und furchtbar, und das entfetliche Rollen und Raffeln unter uns dauerte fort, aber fie konnten nur wenige Berheerungen anrichten, weil schon vorher Alles am Boden lag."

"Diese düstere Unglücksnacht hatte etwas Feierliches und furchtbar Ergreifendes. Die ganze Bevölkerung war auf den öffentlichen Plätzen zusammengedrängt, lag auf den Knieen und rief den Himmel um Erbarmen an. Mütter schrien nach ihren Kindern, Andere riesen nach Müttern, Brüdern, Bätern, Freunden, denn wußte man, ob sie nicht unter den Trümmern begraben lagen? Der Himmel war düster und unheildräuend, die Bewegungen der Erde folgten rasch, aber einsander ungleich; der Schrecken war unbeschreiblich. Bu dem Allen kam noch, daß die Atmosphäre nach Schwesel roch, und daß man den Ausbruch eines Bulcans besürchten mußte. Die Straßen waren mit Trümmern überschüttet, oder die Mauern der Häuser hingen scheie über; der Staub machte das Athmen saft unmöglich. Solch ein Schauspiel bot die unglückliche Stadt in jener fürchterlichen, entsetzensvollen Nacht dar!"

"Etwa einhundert Anaben waren im Collegium eingeschlossen, Kranke lagen in den Spitälern, Soldaten in den Casernen. Als das Erdbeben vorüber und Nachdenken wieder möglich war, erinnerte man sich ihrer. Man glaubte anfangs, daß überhaupt zum Mindesten ein Biertel sämmtlicher Bewohner ein Opfer der Katastrophe habe werden

muffen. Die Behörden gaben fich alle Muhe, darüber Gewißheit zu erlangen und wo möglich das Bublicum zu beruhigen. Es ftellte fich bald heraus, daß der Menschenverluft weit geringer mar als man beforgt hatte, und allem Unschein nach beträgt die Bahl der Todten nicht über einhundert und jene der Berwundeten nicht über fünfzig. Unter den Letteren befand fich der Bischof, der eine schwere Berletung am Ropfe erhielt, der vormalige Prafident Duenas, eine Tochter des Brafidenten 2c. Glüdlicherweise folgte fein Regen auf das Erdbeben; man konnte also die öffentlichen Urfunden und Alles, was fich in den Privathäusern Werthvolles vorfand, in Sicherheit bringen. Die Bewegungen dauern noch jest fort, die Stoße find heftig; das Bolf beforgt, daß die gange Stadt verschlungen oder von einem plotlich hervorbrechenden Bulcan vernichtet werden fonne. So giehen benn die Menschen von dieser Stätte fort, wo fie das Tageslicht erblickten und ihre Kindheit verlebten; sie nehmen ihre Kinder mit sich und mas fie an Sabe zu retten vermochten. Wir fonnen mit Birgil fagen: Nos patriae fines et dulcia linquimus arva! Bir fliehen das Seimatland und verlaffen die lieben Gefilde!"

Die Einfünfte der Regierung von San Salvador bestehen in den Einfuhrzöllen und in dem Ertrage, welchen das Tabafs- und Mauardiente (Rum-) Monopol abwirft. Die Staatseinnahmen aus allen Quellen und die Ausgaben ftellen fich nach einem Berichte der oberften Finangbehorde folgendermaßen. Wir bemerken, daß das Kinanziahr vom 1. October bis zum 30. September reicht.

| Jahre.  | Einnahmen. |          | Ausgaben. |          |
|---------|------------|----------|-----------|----------|
| 1848-49 | 397,405    | Dollars. | 384,227   | Dollars. |
| 1849-50 | 353,127    |          | 342,453   | =        |
| 185051  | 402,619    | 5        | 385,836   | 3        |
| 1851-52 | 454,113    | 3        | 415,207   |          |
| 1853—54 | 600,188    | 3        | 579,460   | 3        |

Im Finanziahr von 1851 - 52 ergaben die Ginfuhrzölle 110,592 Dollars, das Aguardiente = Monopol 110,592 Dollars, der Tabaf 10,290 Dollars. Die Ausgaben betrugen für die Soldaten 69,000 Dollars, für die Staatsschuld 185,747 Dollars. Für die fogenannte Civil = und Generallifte 160,360 Dollard. Im Finangjahre 1853-54 wurden fur die innere Schuld 312,901 Dollars Central-Amerifa.

13

verausgabt. Diese innere Schuld belief sich am 1. Januar 1853, einschließlich der im Umlauf besindlichen Obligationsscheine, auf etwa 350,000 Dollars; am 1. October 1852 belief sich der Betrag von bonos y vales (den in Umlauf besindlichen Scheinen und Schatzfammernoten) auf 213,938 Dollars. Während jenes Finanziahres waren davon für 141,243 Dollars ausgegeben und für 185,747 Dollars eingelös't worden.

Die "Bonos" find classificirt und werden zu festgestelltem Werthbetrage bis zu einem gewissen Belauf bei Erlegung von Zollgebühren
und anderen Abgaben an den Staat als Zahlung angenommen. Die Feststellung des Werthbetrages ist ganz willfürlich, da er von einem Beschlusse der Gesetzebung abhängt, von 10 bis 80 Procent des Nennwerthes. Diese Bonos wurden fast alle zur Zeit der bürgerlichen Zerrüttungen ansgegeben, als Deckung für Zwangsanleihen, die man bei Bürgern aufnahm, oder sie wurden als Zahlung für Grundbesitz gegeben, das der Staat zu öffentlichen Zwecken an sich nahm. Sie sind im Allgemeinen ein Orittel ihres Nennbetrages werth.

Die auswärtige Staats schuld belief sich am 1. Januar 1853 auf etwa 325,000 Dollars; der größte Theil bestand in der Quote, welche von den Schulden der ehemaligen Bundesrepublik auf San Salvador siel. Sie ist durch mehrere Ansprüche, meist englischer, Unterthanen im Betrage von etwa 100,000 Dollars gesteigert worden. Die Zinsen für die alte Schuld sind, so viel ich weiß, bezahlt worden, und ihre Anhäusung seit 1848 fällt vermuthlich dem Staate zur Last. In dem Finanzberichte für 1852 sind 18,205 Dollars ausgeschrt für Schulden, welche an einzelne Ausländer bezahlt worden sind. Für 1851 sind in derselben Rubrik angegeben 5800, für 1850 20,200 Dollars.

Bas die Aus fuhr anbelangt, so exportirte San Salvador im Jahre 1851 etwa 7000 "Ballen" Indigo, im Berthe von 700,000 Dollars. Die Aussuhr an Erzen, Balsam, Häuten, Zucker und ansberen Broducten mag sich in demselben Jahre auf etwa eine halbe Million belausen haben. Die Gesammtaussuhren betrugen somit ungefähr 1,200,000, die Einsuhren 1,500,000 Dollars.

Die politischen Einrichtungen find im Allgemeinen die=

seelben wie in Honduras, mit welchem San Salvador immer in enger Berbindung gestanden hat. Als 1853 die reactionäre Regierung zeit-weilig die Oberhand erhielt, rief es seine Bevollmächtigten von der constituirenden Versammlung, welche damals in Tegucigaspa tagte, zurück. Wir haben schon weiter oben bemerkt, daß sie eine Versassung für eine neue Bundesrepublik, für die Staaten San Salvador, Honsduras und Nicaragua entwersen sollte. Damals erklärte sich San Salvador für einen souverainen Staat und für eine unabhängige Republik.

3ch unterhandelte 1850 im Auftrage der Bereinigten Staaten von Nord-Amerika über einen Bertrag mit Don Agustin Morales, dem Bevollmächtigten von San Salvador. Diefer Bertrag wurde von beiden Theilen genehmigt und ift nun in voller Birtfamfeit. Er gewährt den Bürgern der Bereinigten Staaten alle Rechte, Privilegien und Freiheiten, welche die Burger von San Salvador felber genießen in Bezug auf Sandel, Schifffahrt, Bergbau, Benit und Uebertragung von Eigenthum. Er gewährleiftet amerifanischen Burgern, die fich im Lande aufhalten, vollständigen Schut der religiofen und burgerlichen Freiheit, und überhaupt alle anderen Rechte und Privilegien, welche in irgend einem Bertrage enthalten find, ber überhaupt jemals zwischen den Vereinigten Staaten und irgend einer andern Nation auf Erden geschloffen worden ift. Das Bolf von San Salvador hat stets freundliche Gesinnungen und Sympathien für die Bereinigten Staaten gezeigt. Als 1823 3meifel barüber obwalteten, ob eine Bundegrepublif in Central = Amerifa möglich fei, erklärte der Staat San Salvador feierlich und in aller Form, daß er fich ben Bereinigten Staaten von Rord = Amerika anschließen werde falls man die Frage verneine.

Ich habe schon hervorgehoben, daß San Salvador unter den mittelamerikanischen Staaten die stärkste relative Bevölkerung hat; es steht in dieser Beziehung auch manchen Staaten der nordamerikanischen Union voran, und hat zum Beispiel viermal mehr Einwohner auf die Quadratmeile als Maine, und mehr als Bermont oder NeuHampshire. Benn man in Erwägung zieht, daß er keine große Hauptstadt, wie Lima oder Mexico besitzt, so stellt sich heraus, daß er verhältnismäßig besser bevölkert ist als irgend ein Land im spanischen

Amerifa. Wer jedoch durch das Land reis't, erhält einen solchen Eindruck nicht, weil nur wenige Menschen außerhalb der Dörfer leben; mit solchen ist aber das ganze Land übersäet. Die Bewohner dieser Ortschaften haben die kleinen Aecker, welche sie bestellen, in einer Entsernung von einer Viertelstunde bis zu zwei Stunden vom Oorfe; sie gehen Morgens zur Arbeit dorthin und kommen Abends heim. Das durch wird die Landschaft ungemein belebt.

Im Besitze des Staates befindet sich nur wenig Land; Grund und Boden ist unter eine große Anzahl kleiner Eigenthümer vertheilt; es giebt nur wenige umfangreiche Güter. Dieser Umstand erweis't sich als sehr günstig für die Betriebsamkeit, und auch in dieser Sinssicht ist San Salvador den übrigen Staaten voraus. Ich habe Land und Volk auch bei einer zweiten Anwesenheit im Lande näher kennen gelernt, und kann nur wiederholen, was ich schon früher gesagt: San Salvador steht an Betriebsamkeit, Intelligenz und Ordnungssinn des Volkes in Central umerika in erster Reihe. Nirgendwo im ehemals spanischen Amerika wird das individuelle Recht mehr geachtet, und hier versteht man sich besser auf die Pslichten des Republikanismus als in den übrigen Creolenskaaten.

Wir wollen diese Angaben Squiers in Bezug auf die Topographie vervollständigen. Der gegenwärtige Staat San Salvador begriff zur Zeit der spanischen Herrschaft die Alcaldia manor von Sonsonate und die Intendanz San Salvador. Die letztere zersiel in die Districte Santa Anna, San Salvador, San Bicente und San Miguel.

Der Diftrict Sonsonate wird durch den Paza, einen kleinen Strom von Guatemala geschieden. Sonsonate ift corrumpirt aus dem Nahualworte Zezontlatl, d.h. viele, oder vierhundert Quellen, weil der Sonsonate oder sogenannte Rio Grande von einer großen Anzahl kleiner Bäche gebildet wird. Die Stadt führt den Namen Santissima Trinidad de Sonsonate und liegt in einem fruchtbaren aber sehr heißen Thale; sie hatte 1778 erst 3500 Einwohner, wovon etwa 500 Spanier, jest wird die Seesenzahl auf etwa 10,000 angegeben; von den zwölf Kirchen liegen fünf in Trümmern, auch hat der früher nicht unbeträchtliche Handel während der bürgerlichen Unruhen

gelitten. Daß der sogenanate Hasen A ca jut la nur eine offene und unssichere Rhede sei, ist schon weiter oben, nach Squier, erwähnt worden. Die Indianer von Sonsonate bauen, außer den schon angegebenen Erzeugnissen, auch Reis und klechten sehr hübsche Matten, die bis nach Guatemala hin Absat sinden. In der Gegend von Ahuachapan (Aguachapa) wird viel Zucker gebant. Iz alco hat 6000 Einwohner.

Santa Anna Grande hatte schon 1778 so viele Einwohner als gegenwärtig, nämlich 6000; auch diese Stadt hat während der Bürgerkriege viel gelitten, sie besitzt einige Zuckerrassinerien. San Pedro Matapas liegt zwei Leguas von See Guijar entsernt. Chalchuapa ist eine große Judianerortschaft und hat bedeutende Schweinezucht.

San Salvador ist oben von Squier aussührlich besprochen worden. Die übrigen Ortschaften von einiger Bedeutung in diesem Disstricte sind: Nejapa, Tejutla, San Jacinto, Suchitoto, Cojutepec mit 15,000 Einwohnern, und seit dem Erdbeben von 1854 Sit der Resgierung; es liegt unweit von See Gilopango, am Nordabhange eines kleinen erloschenen Buscanes, der bis zum Gipfel mit Wasd bestanden ist. Ferner Texacuangos, Olocuitsa, Tonacitepec, Chalatenango und Masagua.

Der Diftrict San Vicente hat ein heißeres Klima als San Salvador; die Bewohner, namentlich jene von Iztepec und Tepetitan bauen vorzugsweise Tabak und Indigo. Die Stadt San Vicente de Austria, früher auch Lorenzana genannt, wurde 1635 von Spaniern gegründet; sie liegt am Nordabhange des gleichnamigen Vulcans, an dessen Fuße sich die sogenannten Höllenlöcher besinden, Höhlen aus welchen heißes, schweselhaltiges Wasser herausströmt. Die Stadt ist von den beiden tiesen Flüssen Acaguapa und Amapulta auf der Nord und Südseite umzogen; in der Nähe läuft noch ein dritter Fluß, der San Cristoval. Alle drei haben eine verschiedene Temperatur; der erstere ist sehr kalt, der zweite warm und der dritte hat sast die Temperatur der menschlichen Haut. San Vicente liegt vierundssedzig Leguas von Guatemala, vierzehn von San Salvador und dreiundzwanzig Leguas westlich von San Miguel. Die schöne Ortschaft Sacatecoluca hatte schon in spanischer Zeit mehr als 5000

Einwohner. Etwa eine Meile von San Bicente liegt in mildem Alima das große Dorf Apaste pec, wo alljährlich am 1. November ein großer Jahrmarkt gehalten wird.

San Mignel de la Fronteramit 10,000 Einwohnern, liegt zwölf Leguas vom Meere und siebenunddreißig von San Salvador in heis herungesunder Gegend; doch werden daselbst alljährlich zwei große Probuctenmärfte gehalten. Die Straße nach der Conchaguaban, an welcher der Hafenplatz La Union liegt, führt über das freundlich gelegene Indianerdorf Alejo. Die übrigen nennenswerthen Ortschaften in diesem Districte sind: San Alexis, Chapeltic und San Juan Chinameca, setzteres in hoher gesunder Lage. A.]

## Fünfzehntes Kapitel.

Die Ureinwohner von San Salvador.

Beim Studium der Geschichte und der ethnologischen Berwandtschaft der Ureingeborenen Amerika's ift man überrascht, rathselhafte Fragmente großer Bolferfamilien zu finden, die vom Sauptstamme weit entfernt wohnen, und zwischen Nationen eingesprengt find, die in Sitten, Gebräuchen, Sprache, Regierung und Religion von ihnen verschieden find. Diese erratischen Blode oder Findlinge, um einen geologischen Ausdruck zu gebrauchen, liefern in einigen Fällen den deutlichen, unbestreitbaren Beweis für ihren Urfprung und ihre Berwandtschaft burch unveränderte Sprache und durch Sitten und Gebräuche die von jenen ihrer weit entfernt wohnenden Stammverwandten entweder nur in geringem Mage oder gar nicht verschieden find. Man ift vielleicht geneigt, daraus den Schluß zu ziehen, daß die Trennung oder Ausscheidung in verhältnigmäßig neuer Zeit stattgefunden habe; allein es ftellt fich heraus, daß die Identität schon in Fällen vorhanden war, wo nicht einmal die Ueberlieferung eine Urfache oder eine Beriode anzugeben weiß. Eben fo wenig deutet fie an in welcher Beise die Trennung stattfand.

Bur Beit der Entdedung Amerifa's fanden die Spanier am Fluffe Banuco (ber bei Tampico, im megicanischen Staate Tamaulipas ins Meer fallt) eine Colonie oder ein Fragment der großen Bolferfamilie, welche unter dem Namen der Quiches, Rachiquele, Tzendales, Mayas 2c. faft ganz Guatemala, Chiapas und Ducatan bewohnten. Es waren Die Suastefen. Bon diefen gingen die Wohlthater ans, welche höhere Gefittung und die Elemente einer mildern Religion in jene Gegenden brachten, wo dann fpater die Acolhuas und Aztecas oder Rahuales das megicanische Reich grundeten. Giner diefer Suastecamanner, welche den erblichen Namen Quegalcoatl (in Nahualdialekt) oder Cuculcan (in der Tzendalsprache) führte, brachte den Bewohnen von Cholula höhere Bildung, und fehrte dann in die Beimat feiner Bater zurud; er ging über den Ifthmus von Coapacoalcos (Tehuantepec) an den Fluß Usumasinta. Die Periode dieser Wanderung nach dem Banuco liegt weit hinter der Beit im welcher die Fürstenthumer auf der Sochebene von Anahuac gegründet wurden, und fällt auch weit früher als die Dynastien von Tezcuco und Mexico.

Andrerseits fand man in Central Amerika zwei beträchtliche Bruchstücke des ächten Nahual- oder Azteca Stammes zwischen Nationen eingeschoben, welche als Ureingeborene dieser Region betrachtet werden müssen. Eines dieser ethnologischen Fragmente wohnte auf den größeren Inseln im Nicaraguasee, sodann auf der schmalen Landenge zwischen diesem See und dem Ocean, und wahrscheinlich auch auf einer Strecke Landes nach Süden hin bis zum Nicovagolf. Dieses aztekische Gebiet in Nicaragua war noch nicht einhundert englische Meilen lang und kaum fünfundzwanzig Meilen breit. Aber die Bewohner desselben haben dieselbe Sprache, und dieselben Staatseinrichtungen und religiösen Bräuche wie ihre Stammverwandten die zweitausend Meilen entsernt auf den Hochebenen von Anahuac wohnten. Und doch waren sie von diesen durch mächtige Bölker getrennt, die eine andere Sprache redeten und ganz verschiedene Staatseinrichtungen hatten.

Ich habe an einem andern Orte\*) Charafter, Sitten und Reli=

<sup>\*)</sup> In dem Werke über Nigaragua, und im dritten Bande der Transactions of the American Ethnological Society; New York. 1853. S. 83 bis 158.

gion der Nahuals von Nicaragua dargestellt, und gezeigt wie ihre Sprache sich modisicirt hat, oder wie weit sie von jener der stammver-wandten Mezicaner abweicht. Ich muß mich hier begnügen darauf zu verweisen, und will von einem andern, weit beträchtlichern Fragmente der großen Nahual = Bölkersamilie reden, das wir zwischen Nicaragua und Guatemala, hauptsächlich im heutigen Staate San Salvador noch jetzt sinden; es hat dort seine alte Sprache und manche seiner alten Sitten und Gebräuche beibehalten.

Daß dort Leute vom Nahualftamme sigen wurde schon von alten spanischen Chronisten behauptet, aber die neueren Ethnologen waren nicht alle geneigt dieser Behauptung Glauben beizumessen, und man darf sich darüber um so weniger wundern, weil es an directen Beweisen sehlte, wie sie zum Beispiel eine Bergleichung mit der Sprache der Nahuals in Mexico hätte liesern können. Gegenwärtig ist aber die Bisenschaft der Bösserkunde so weit vorgeschritten daß wir im Stande sind sichere Unterlagen zu gewinnen, und bloße Andeutungen nicht mehr für ausreichend halten.

Ich habe während meines Aufenthaltes in Central - Amerika im Jahre 1853 die Data gesammelt, welche in der fraglichen Augelegensheit entscheiden können. Ich durchreiste nicht blos Honduras und Micaragua, welche beide Staaten die Republik San Salvador im Norden und Süden begrenzen, sondern durchwanderte auch diese letztere in ihrer ganzen Länge und Breite, und besuchte jedes einzelne Despartement derselben.

Im Allgemeinen ist die Behauptung richtig daß die indianische Bewölferung durch dreihundertjährige Berührung mit den Weißen und eine eben so lange Unterjochung durch die Spanier manuigsache Modificationen erlitten hat. Aber es giebt auch heute noch sogar in unmittelbarer Nachbarschaft der Hauptstadt Ortschaften, in welchen sich die alten Sitten und Gebräuche in erstaunlicher Weise sanz unverändert erhalten haben, und wo das indianische Blut so gut wie ohne alle Bermischung mit den Weißen geblieben ist. Uebrigens ist in vielen Ortschaften die alte indianische Sprache in Abgang gesommen, und es sind nur wenige Wörter von ihr übrig geblieben, und zwar nur solche, die auch von den Weißen angenommen wurden. Über die alten Nas

men der Ortschaften hat man mit Zähigkeit sestgehalten, und sie geben einen sichern Leitfaden und Wegweiser, nach welchem man die Ausdehnung des Gebietes bestimmen kann über welchen die verschiedenen Bölkerstämme sich ausgebreitet hatten.

In der Umgegend von Sonsonate liegen mehrere große Ortsichaften die fast ausschließlich von Indianern bewohnt sind, und wo die alte Nationalsprache auch im täglichen Berkehr bis heute die Oberhand behalten hat. Dasselbe gilt auch von manchen anderen auf der Sübseite des Bulcans von San Bicente, wo sogar noch im Jahre 1832 die Indianer einen Bersuch machten, ihre alte Unabhängigkeit wieder zu erobern. Sie wollten nicht nur die Beisen völlig ausrotten, sondern auch alle vertilgen, in deren Adern auch nur eine Spur von europäischem Blute vorhanden war.

In einem Theile des Staates San Salvador haben die Eingeborenen fich beinahe völlig abgesondert erhalten, und Sprache, Sitten und Gewohnheiten der alten Zeit bewahrt. Ich meine die weiter oben naher besprochene Balfamfüste, eine Rustenstrecke von etwa funfzig Meilen Länge und fünfundzwanzig Meilen Breite, zwifchen La Libertad, dem Hafen der Stadt San Salvador, und der Rhede von Acajutla bei Sonsonate. Dort leben fie wie weiland zur Zeit der spanischen Eroberung. Durch jene Region führen nur Fußpfade, die aber fo fchwer zu begeben und fo vielfältig verschlungen find, daß fein Fremder fich gurecht finden kann. Außerdem murde jeder Berkehr erschwert werden durch die Feindseligkeit der Indiauer, welche feinen Fremden bei fich gulaffen wollen, gleichviel ob er Spanier ift oder einem andern Bolf angehört. Ich war fo glücklich in Central = Amerika mit zwei Manner in freund= schaftliche Berbindung zu kommen , welche Haupt = Aufkäufer des foge= nannten peruanischen Balfams find. Diesen liefern, wie ich schon früher gefagt habe, lediglich und allein diese Indianer, und er bildet ihre einzige Einnahmequelle. Jene Männer find mit den Ureingebor= nen genau bekannt, haben Ginfluß auf fie, und führten mir einige ber intelligenteren zu, welche nach San Salvador gekommen waren, um ihren Balfam zu verhandeln. Bon ihnen erhielt ich ein Bocabularium ihrer Sprache, und überzeugte mich daß diefelbe mit dem Nahual oder Mexicanischen fast gang identisch ift.

Die Ortschaften dieser Indianer an der Bassamfüste finden wir sast alle auf den flachen Höhen der niedrigen Bergkette, welche etwa drei Leguas landeinwärts liegt und mit der Küste parallel läuft. Die Häusser sind mit Gras oder Palmenblättern gedeckt, nur die Kirchen haben Biegeldächer. Das größte Dorf hat nicht über 2000 Einwohner. Nur wenige dieser Indianer können lesen oder schreiben, doch haben sie in dieser Beziehung seit der Unabhängigkeit Central Amerika's Fortschritte gemacht. Bon Handwerken verstehen sie wenig oder nichts, geschweige denn von der Kunst; sie treiben etwas Musik, weil diese beim Gottesdienst nöthig ist. Bom Katholicismus haben sie die äußeren Formeln der Kirche angenommen, im Uebrigen aber viele ihrer alten Ceremonien beibehalten und mit den christlichen Feierlichkeiten vermischt.

Das Leben dieser Indianer ist einfach. Die Frauen tragen einen Rock aus blauem Baumwollenzeug, das in San Salvador gewebt wird; vom Gürtel auswärts sind sie unbekleidet. Das Haar flechten sie in zwei Böpfe, verzieren diese mit farbigem Band, und setzen, wenn sie ausgehen, eine "Tiara" oder "Mapponan" auf den Kopf. Die Männer tragen Hosen von Baumwolle, die sie auf einer Art Handstuhl weben, und einen Strohhut. Darin besteht ihre ganze Bekleidung.

Die Ehe ift, wie in den übrigen Theilen des Staates auch ein firchliches Sacrament. Der Trauung gehen aber eigenthümliche Feierlichkeiten voraus. Sobald der Knabe vierzehn, das Mädchen zwölf Jahre alt ist, einigensich die beiderseitigen Aeltern, ohne gerade auf die Neigung der Kinder Nücksicht zu nehmen. Die Berlobung sindet statt, der Bater des Knaben nimmt das Mädchen ins Haus und muß dasselbe erziehen als wäre es sein leibliches Kind. Dafür kommt ihm die Arbeit zu gute, welche die Braut verrichtet; meint er aber daß das junge Baar so weit herangewachsen sei, um für sich selbst sorgen zu können, dann bauen ihm die beiderseitigen Aeltern ein Haus und geben ihm eine Ausstattung. Doch kommt es keineswegs selten vor, daß drei verheirathete Generationen unter demselben Dache wohnen; dann führt das älteste Paar das Regiment.

Diese Indianer achten die väterliche Gewalt und die Autorität des Staates, außerdem steht aber auch das Alter in hohem Ansehen,

das ihm sowohl bei öffentlichen Versammlungen, wie im Privatfreise nie versagt wird. Bejahrte Personen heißen Uhuales. Diesen Titel und die mit ihm verbundene Autorität erkennt man nur Personen zu, welche den Geldschrein irgend eines Heiligen in Verwaltung gehabt, oder irgend ein öffentliches Amt bekleidet haben. Doch giebt es unter diesen "Officieren" eine strenge Rangabstusung.

Die Staatsgesetze werden zwar scheinbar anerkannt, aber thatsächlich kümmern sich die Indianer an der Balsamküste nicht darum,
sondern entscheiden in bürgerlichen wie in peinlichen Fällen nach ihrem
alten Herkommen und eigener Einsicht. Die Versammlungen der Gemeindebehörden, Cabildos, finden immer nur nach Sonnenuntergang
statt; sie beginnen um Sieben Uhr Abends und dauern bis Zehn oder
auch noch später hin, je nachdem die Geschäste es ersordern. Das Gemeindehaus wird durch ein Feuer von trockenem Holz erhellt, das in
einer Ecke brennt. Die Leute versammeln sich, behalten den Hut in
der Hand und bezeigen sich gegen die Behörden äußerst gehorsam und
unterwürsig. Diese Indianer stimmen bei Präsidenten- und Deputirtenwahlen allemal für die Versonen, welche ihnen von der Hauptstadt
aus als geeignet bezeichnet werden. Diese Weisung gilt ihnen für so
viel wie ein Besehl.

Mit Ackerbau befassen sie sich nicht viel. Sie bauen nur so viel Mais als sie für das laufende Jahr bedürsen, und weiter nichts. Ihr Reichthum besteht in Balsam, von welchem sie durchschnittlich zwanzigstausend Pfund im Jahre gewinnen, und den sie für vier Realen oder einen halben Dollar das Pfund verkausen. Man sollte meinen, daß sie bei solchem Erwerb nach und nach zu Wohlstand hätten gelangen können, aber das ist nicht der Fall, denn was sie einnehmen, geht bei den Lustbarkeiten zu Ehren der Heiligen wieder darauf; bei diesen Beiligensesten ist Essen und Trinken die Hauptsache.

Was die förperlichen Eigenschaften dieser Indianer anbelangt, so ist ihr Gesicht ectiger und hat einen strengern Auddruck als bei ans bern Stämmen in Guatemala und Nicaragua. Auch find sie nicht symmetrisch gebaut, haben sehr dunkle Farbe, sind schweigsamer und weniger intelligent, die Frauen sind kleiner als jene der übrigen indias

nischen Bölker, durchschnittlich keineswegs hübsch, und werden im Alter sehr häßlich.

In Obigem habe ich gezeigt, welchen Landstrich die Nahuals in San Salvador bewohnen, daß sie sich fast ganz unvermischt und ihre alten Sitten und Gebräuche erhalten haben. Ich will jetzt nachweisen wie weit ihr Gebiet sich damals erstreckte, als die Spanier zuerst ins Land kamen. Wir haben darüber in den Chroniken sehr bestimmte Unzaben; wenn aber auch dergleichen nicht vorlägen, so hätten wir doch einen sichern Leitsaden in den Nahualbenennungen für Ortschaften, Flüsse und andere Naturgegenstände.

Im Jahre 1524 hatte Pedro de Alvarado das Neich der Quiches bezwungen, und die Kachiquels waren besiegt. Diese letzteren waren mit den Quiches stammverwandt, und ihre Hauptstadt sag nicht weit von dem heutigen Alt-Guatemala. Dort erhielt er die Nachricht, daß nach Südwesten hin, an der Küste des Großen Oceanes, das Bost der Pipiles wohne, mit welchen die Kachiquels sortwährend in Feindschaft sebten. Sie stachelten seinen ohnehin lebhaften Ehrgeiz noch mehr an, und bewogen ihn zu einem Kriegszuge gegen diese Nation. Mit einer nicht unbeträchtlichen Streitmacht spanischer Soldaten und indianischer Hilfstruppen trat er die Expedition an, über welche er in seinem zweiten Briese an Cortez Bericht erstattet. Wir können den Weg welchen er nahm, auch hente genau versolgen, weil die Ortschaften, welche er nach einander eroberte, gegenwärtig noch ganz dieselben Namen führen.

Zwischen dem Gebiete zweier Bölker, die unablässig mit einander in Fehde liegen, muß nothwendig ein streitiges Territorium vorhanden sein, das mehr oder weniger öde und verwüstet ist. Solch einen Landstrich durchzog Alvarado, nachdem er die Hauptstadt der Kachiquels verlassen hatte, drei Tage lang. Juarros bemerkt: "Er kam nur langsam vorwärts, weil zwischen dem Bolke von Guatemala und den Pipiels kein Berkehr stattsand, und Straßen unbekannt waren."

In der dritten Nacht, die sehr regnerisch und duster war, gesangte er an die Stadt Escuintepeque (Escuintepec); die Mehrzahl der Ein-wohner floh, ohne sich zur Wehr zu seben, was aber zurückgeblieben war, leistete hartnäckigen Widerstand. Nach einem Gesechte, das fünf Stunden währte, sah er sich genöthigt die Stadt in Brand zu stecken,

aber selbst dann war der Muth der Gegner noch nicht gebrochen, und die Uebergabe erfolgte erst, nachdem der Spanier den Oberkaziken gesdroht hatte, er werde alle Maiss und Cacaopflanzungen zerstören. Alvarado verweilte dort acht Tage, unterwarf die Ortschaften in der Umgegend, und ließ die Bewohner, welche in die Bälder gestohen waren, in ihre Wohnungen zurückbringen, dann drang er weiter vor. Seine Mannschaft bestand aus 300 spanischen Fußsoldaten, 100 Reitern und 6000 indianischen Hissgenossen, theils aus Guatemala, theils aus Tlascalá. Diese letzteren hatte er aus Mexico mitgebracht.

Der Uebergang über den Michatopat wurde nur mit Mühe bewerfstelligt. Dieser Strom mundet da wo die Rhede von Istapan liegt; fie bildet den Safen fur die Sauptstadt Guatemala, und Alvarado baute dort fpater die Schiffe mit welchen er nach Beru fegelte. Nachdem er das linke Ufer erreicht, und mehrere Gefechte mit den Ein= geborenen bestanden hatte, bezwang er die Städte Aliquipaque (das er Alipar nennt), und Taxisco (Taffisco), und fam dann nach Guaza= capan. Die Bewohner diefer Stadt hatten von denen aus Negtiqui= paque, Chiquimula, Guaimaiga und Guanagazapan Unterftützung erhalten, und leifteten tapfere Gegenwehr. Die Spanier nahmen gulett den Plat ein, aber er war verlaffen. Alvarado gab fich vergebliche Mühe, die Bewohner zur Rückfehr und Unterwerfung zu bewegen; erft fpater erklarten fie, freiwillig, den Behorden von Gnatemala Geborfam leiften zu wollen. Juarros hebt es als eine Eigenthumlichkeit hervor, daß die Indianer von Guagacapan mit fleinen Glocken fochten, welche fie am Sandgelenk befestigt hatten.

Alvarado ging dann über den Rio de los Esclavos, und zog gegen die feste Stadt Pazaca, welche von den Männern mehrerer Städte, zum Beispiel Sinacantan, Naucinta, Tecuaco und anderer weiter entsernt liegenden, Zuzug erhalten hatten. Diese Indianer bestreuten den Boden mit vergisteten Stacheln; dadurch wurden viele Pserde und Menschen verwundet, und sie starben dann nach Verlauf von drei Tagen unter hestigen Schmerzen. Die Schlacht vor Pazaca war lang und blutig; zuletzt blieb den Spaniern die Oberhand, aber der Sieg entssched, wie Juarros bemerkt, noch nicht die Eroberung des Districtes;

denn obwohl einige Städte, und unter ihnen Tegutla, fich unterwarfen, so behielten doch andere ihre Freiheit und ihre volksthumliche Regierung. Alvarado drang weiter, über den Rio Baza oder Bazeca vor, in den damals wie heute dicht bevolkerten Bezirk von Szalco. (Er war somit innerhalb der Grenzen des jegigen Staates San Salvador.) Bier fand er fehr hartnäckigen Widerstand, und murde felbst verwundet. Indeffen eroberte er Moquisalco (das heutige Mohuisalco), Acatepeque, Acafual (Carveal), Tlacusqualco und andere Ortichaften. Dann erreichte er die Sauptstadt der Nahuals, Cuscatlan. Mit diefen Namen belegen fie auch die ganze Landschaft, welche fie inne hatten. Dort blieb er fieben Tage; ale dann die Regenzeit eintrat, fehrte er nach der Sauptstadt der Rachiquels zurud, und grundete in der Nabe die Stadt, welche jest Alt = Guatemala heißt. Ueber die fpatere all= mälige Unterwerfung des Landes Cuscatlan fehlen uns zusammenhän= gende Nachrichten; wir wiffen nur, daß das Bolf den Spaniern hartnäckigen Widerstand leiftete, und, daß die letteren nur deshalb Sieger blieben, weil fie über Pferde und Feuerwaffen verfügten. Ohne diefe würden fie Amerifa niemals erobert haben.

Wir gehen nun auf die Ortonamen ein. Die erfte Stadt welche Alvarado auf seinem Zuge unterwarf, war Escuintepeque, das auch Iscuintepec geschrieben wird. Der Name ift ganz offenbar Nahual, und mahrscheinlich abgeleitet von 3 tou intli, der Benennung für eine Art einheimischer Sunde, und Tepec, Berg, oder Altepetl, Blat, Ortschaft. Er bedeutet also: Stadt oder Gebirge des Sundes. Diefer Ort ift noch jest vorhanden; nach ihm wurde der gange Begirk im Besten des Itio Michatonat benannt, wo, dem Juarros zusolge, der Sincadialeft gesprochen wurde. Das mag feine Richtigkeit haben; denn die Nahuals übersetten oft die Namen von Ortschaften, die im Gebiet ihrer Nachbarn lagen, in ihre Sprache, oder gaben ihnen felbft Namen, weil es ihnen unbequem fiel, die heimischen Namen auszufprechen. Go gaben die Pipiles oder Nahuals der Sauptstadt des Butugilreiches Atziquinigai (Saus des Adlers), den Namen Atitlan, was wörtlich bedeutet: Plat am Baffer, denn die Stadt liegt am Ufer eines Sees. Das Relaluh der Quiches nannten fie Quefaltenango, Retuhul Bapohitlan, und in Nicaragua nannten fie Die Stadt Nagrando Rolotlan. Es ift demnach nicht unwahrscheinlich, daß die Nahuals einer Stadt der Sincas den Namen Esquintepeque gaben, und, daß die Spanier, welche feit langerer Beit mit der megicanischen Sprache vertraut maren, benjelben beibehielten. ift es andrerseits nicht unmöglich, daß die Nahuals der Rufte entlang nicht nur bis Esquintepeque, sondern felbit bis zum Rio Ragualate verbreitet maren. (Der name scheint zusammengesett zu fein aus Nahnal, oder wie die alten Chronifen schreiben Nagual, und Atl, contrabirt AI, Baffer; also Fluß des Nahuals.) Dem moge fein wie ihm wolle, Alvarado meldet ausdrücklich, daß er jenfeit des Rio Michatonat nach Atiepas (Aquitipaque) fam, "wo das Bolf eine andere Sprache redete, als die Bewohner von Esquintepeque."\*) Wenn die Einwohner dieser lettern Stadt Nahual (Mexicanisch) sprachen, fo folgt, daß jene des Diftricts oder der Proving Guagacapan, die fich vom Rio Michatonat bis zum Rio Paza oder Aguachapa erstreckte, eine andere Sprache hatten. Diefer Schluß erhalt einige Beweisfraft auch dadurch, daß in jenem Diftrict feine Ortschaft einen Nahualnamen hat. Berrera giebt übrigens den Schluffel zur Lösung der Schwierigfeit, wenn er fagt : "Die Bewohner diefer Proving find fügsam, und reden das Mexicanische, obwohl sie noch eine andere ihnen eigenthümliche Sprache haben. Als fie noch Beiden waren, hatten fie die Gebräuche der Chontales von Honduras." Aus diesem Zeugniß fonnen wir abnehmen, daß der Diftrict Guagacapan von einem Bolfe bewohnt war, das mit dem Chontales in Honduras Stammverwandtschaft hatte. Es war von den Nahuals unterjocht worden, und diese hatten ihm ihre Sprache aufgezwungen, oder es hatte nach und nach diefelbe gelernt und angenommen, und fich überhaupt in Folge langer und vielfacher Berührung den Nahnals in mancher Sinficht affimilirt, und zwar fo weit, daß man es mit unter der allgemeinen Benennung begriff.

Auf dem linken Ufer des Paza (Rio Pazaca oder Aguachapa), im

<sup>\*)</sup> Fuentes fagt, die Nahnalfprache fei begrenzt gewesen "auf gewisse Punkte an der Seefuste, und habe bei Escuintepeque angefangen. Un einer andern Stelle ergählt er Alvarado's Marsch, und fagt, berfelbe sei gegen Esquintepeque vorgerudt, "que es la tierra de los Pipiles."

District Izalco, haben alle Zweifel über die Stammverwandtschaft der Bewohner sogleich ein Ende. Sie waren zur Zeit der Eroberung wie sie es noch heute sind, ganz unbestreitbar Nahuals; und von Paza bis zum Nio Lempa war die Verölferung durchweg von einem und demselben Stamme. Daß der Lempa im Südosten die Volksgrenze bildete, geht nicht blos daraus hervor, daß im Osten diese Stroms, in der alten Provinz Chaparistique (jest San Miguel), mezicanische Namen gänzlich sehlen, sondern wir haben dasur auch das ansdrückliche Zeugniß Gererera's. Er sagt, daß die Stadt Iztepeque, am Fuße des Vulcans San Vicente und unweit von der gleichnamigen Stadt, die letzte Ortschaft der Nahuals nach jener Himmelsrichtung hin gewesen sein. "Bei dieser Stadt Iztepeque beginnt das Land der Chontales, die eine andere Sprache reden; sie sind ein rohes Volk."

Auch im Norden scheint der Lempa die Grenze der Nahuals gebildet zu haben; jedenfalls kommen am linken Ufer dieses Stromes nur einige wenige mexicanische Ortsnamen in der Nahualsprache vor. Aber wenn auch der Stamm den Lempa überschritt, so kann er sich auf keinen Fall dort weit ausgebreitet haben, weil hier hohe und öde Ketten der Cordillere, welche mit dem Strom parallel lausen, Halt geboten. Das Hochgebirge bildete die Südgrenze des Districts Corquin, dessen Bewohner in politischer Verbindung, wenn nicht etwa auch in Blutze verwandtschaft mit den Volke von Copan standen, und dieses gehörte zur Familie der Kachiquels. Lempira, der letzte Häuptling von Corquin, stellte sich in seiner letzten Schlacht den Spaniern zur Wehr, auf dem Virieragebirge, das sich über dem Lempastuße emporgipselt.

Wir sehen demnach, daß die Nahuals von San Salvador, zu der Beit als die Spanier zuerst erschienen, über das ganze Land versbreitet waren, welches sich zwischen dem Nio Michatopat (vielleicht auch von dem Rio Nagualate an), im Nordwesten, bis zum Nio Lempa im Südosten erstreckt, und das zwischen der Cordislere im Norden des Lempa, und dem Ocean liegt. Dieses Gebiet ist etwa hundertundachtzig bis zweihundert Meilen lang, und im Durchschnitt sechzig Meilen breit; es hat etwa elstausend englische Geviertmeilen.

Die alten Schriftsteller nennen diese Region eine der am stärkften bevölferten in ganz Umerika. Dort lagen viele gut gebaute Ortschaf-

ten, welche denen in Mexico in keiner Hinsicht nachstanden. Alwarado schreibt in seinem Brief an Cortez, daß jenseit der Stadt Cuscatlan (dem letten Orte welchen er erreichte) "große Städte und Dörfer lagen, die aus Stein und Kalf gebaut waren." Und um sich darüber zu rechtsertigen, daß er seinen Zug nicht weiter sortgesetzt habe, bemerkt er: "das Land sei zu ausgedehnt und zu dicht bevölkert gewesen, als daß es, bevor der Eintritt der Regenzeit nicht ersolgt sei, habe bezwungen werden können."

Das Land der Nahuals von San Salvador heißt, wie schon gesfagt worden, Cuscatlan; nach dem Chronisten Basquez, bedeutet dies "Land der Reichthümer," den es allerdings der Fruchtbarkeit des Bodens und des üppigen Pflanzenwuchses wegen verdient. Im Mexicanischen bedeutet Cuscatl, Juwel oder Edelstein; die Endung tan bezeichnet eine Dertlichkeit, eine Stadt. Demselben Schriftsteller zusolge wurde es auch Zalcoatitlan genannt.

Juarros bemerkt, das Bolk von Cuscatlan habe den Namen Pipil deshalb erhalten, "weil es eine corrumpirte Mundart der mexicanischen Sprache mit der Aussprache, wie sie Kindern eigen ist, redete; das Wort Pipil bedeutet Kinder." Dieser Name ist jest nicht mehr üblich, und man darf billig bezweiseln, daß er jemals im allgemeinen Gebrauch gewesen sei. Möglich, daß die Mexicaner in Alvarado's Gesfolge, die sich mehr dünkten als ihre Stammverwandten in Cuscatlan, denselben gebrauchten, um damit eine gewisse Berachtung auszudrücken. Molina erklärt in seinem Wörterbuche Pipilspilsmit muchachuelos, kleine Knaben, und Pipillotl mit nisseria, Kinderei. Und der Uesbersetzet des vom Abbe Brasseur de Bourbourg angeführten Codex Chismalpopoca, übersetz Pipilspil mit viejitos, kleine alte Männer.

Der Ausdruck Nahual oder Nagual und dessen alter Pluralis Nanahuatl, umfaßt alle Stämme, welche die mexicanische Sprache redeten, und bedeutet in dieser Anwendung einen ersahrenen Mann der seine Sprache gut redet. Im primitiven Sinne bedeutet das Wort Nahualli geheim, verborgen, mysteriös, und in späteren Zeiten bezeichnete man damit einen Mann, der sich auf Ustrologie und geheime Künste verstand, einen Zauberer oder Hexenmeister. Die Spanier benennen mit den Wort Nagualismo gewisse geheimnisvolle Ge-

bräuche, welche auch heute noch bei den Indianern im Schwange gehen, und überhaupt alles gößendienerische Treiben. Nunez de la Bega hat in seinen Constitutiones diöcesanas eine Schilderung der Nagualistus seiner Zeit entworfen; damals bedeutete das Bort Nagual einen Dämon oder Spiritus familiaris.

Die Regierungsform in Cuscatlan scheint von ähnlicher Art gewesen zu sein, wie bei den fammverwandten Bolfern in Mexico. Gine große Anzahl kleiner Säuptlinge übte die Gewalt in einzelnen Ortschaften oder Bezirken und deren Bubehor. Aber alle biefe waren durch Stammverwandtschaft, Sprache und Religion auch politisch mehr oder weniger mit einander verbunden, und handelten vielfach gemeinschaftlich. Daffelbe mar auch in Mexico der Fall. Aber so eng war die Berbindung nicht, daß fie Feindseligkeiten und Rrieg ganglich ausgeschlossen hätten. Unentwickelte gesellschaftliche Buftande find unverträglich mit einer weit ausgedehnten umfaffenden Berrichaft; eine starke Gewalt muß concentrirt sein, und das ift unmöglich in einem Lande wo es an rafcher Verbindung fehlt. Bur Beforderung und Ausführung von Befehlen, zur Ansammlung von Truppen und Kriegsbedarf sammt Lebensmitteln, fur die leichte und rasche Beforderung der Truppen bedarf man der Berfehrswege, der Schifffahrt, der Laftthiere; ohne dergleichen laffen Eroberungen fich nicht behaupten, und unzufriedene Stämme nicht in Unterwürfigfeit erhalten. Die Uramerifaner haben nur ein einziges mahrhaft großes Reich gegründet, und zwar in Veru; und diefes war eben nur deshalb möglich, weil die Berbindung zwischen den einzelnen Theilen sich leicht bewerkstelligen ließ, weil die Infas große Strafen und Brücken gebant, und fogar eine Botenpost eingerichtet hatten.

Juarros spricht, indem er sich auf Fuentes beruft, also auf eine Quelle zweiter Hand, von einer Monarchie, welche kurz vor der Zeit der spanischen Eroberung im Lande der Pipiles gegründet worden sei; aber diese Angabe ist falsch. Weder Alvarado noch irgend ein anderer Schriftsteller, mit alleiniger Ausnahme des Fuentes weiß von dergleichen zu berichten; sie alle kennen nur kleine Häuptlinge in Euscatlan. Wenn dort ein Monarch, wie Montezuma in Mexico die Herrschaft gehabt hätte, so würden sie das

ganz gewiß gesagt haben. Dhnehin waren die Conquistadoren schon aus Ruhmredigfeit geneigt die Macht der Säuptlinge über welche fie Siege erfochten, zu übertreiben, nicht etwa diefelbe als unbedeutend zu fcildern. Ohne Zweifel waren einzelne Sauptlinge vorhanden, welche über andere eine gewisse Antorität ausübten, sich Macht und Gewalt anmaßten, oder denen man eine folche zugeftand; aber über das Alles fehlt es uns an genauen und zuverlässigen Nachrichten. Eben fo durftig ift die Auskunft über religiofe Berhaltniffe, Sitten und Gebrauche der Pipiles, und wir wiffen nicht viel mehr als was Gerrera erzählt. Wir durfen aber auch in diefer Beziehung annehmen, daß es fich da= mit ähnlich verhielt wie mit den Stammverwandten in Mexico. Bewohner von Cuscatlan hatten eine organifirte Priefterschaft, und Perfonen, welche den Archivaufschern, den Bewahrern der öffentlichen Urkunden in Mexico zu vergleichen find. Herrera fagt: Der Oberpriefier trug ein langes blaues Rleid, hatte eine Art Mitra auf bem Ropfe, von welcher Federn von verschiedener Farbe herabhingen; in feiner Sand trug er einen Stab, der dem Bischofsstabe glich. Im Range junachft fand "ein in ihren Buchern und Baubereien erfahrener Doctor, der ihnen die Omina ausdeutete." Außerdem gab es einen Rirchenrath, der aus vier Personen bestand; er wurde über alle Un= gelegenheiten befragt, welche auf religiofe Gebrauche Bezug hatten. Aus diefen vier Berfonen wurde vom Säuptling und vom Kirchenrath ein neuer Sobepriefter erwählt, wenn der alte gestorben mar. Gie beteten die Sonne an und "hatten zwei Götzenbilder, das eine in der Geftalt eines Mannes und das andere in der Geftalt einer Frau;" diefen brachten fie Opfer dar, deren Zeit in ihrem Kalender bestimmt mar. Die beiden großen Sauptopfer fanden ftatt "im Anfang des Sommers und bei Beginn des Winters", mahrscheinlich zur Zeit der Tag= und nachtgleiche. Dann wurden, wie Berrera fagt, Menschen geopfert, uneheliche Kinder aus dem eigenen Bolke "die von feche bis zwölf Sahre alt waren." Die dabei beobachteten Feierlichfeiten und Gebräuche waren dieselben wie in Mexico. Man riß dem Opfer das Berg aus dem Leibe und sprengte das Blut nach allen vier Simmelsgegenden bin. Die Priefter wurden darüber befragt ob man Krieg anfangen folle; der Sieg wurde gefeiert und die Festlichkeiten dauerten funfzehn Tage; an jedem wurde ein Gefangener geopfert. Bei Opfern zu Ehren der weiblichen Gottheit dauerten die Festlichkeiten nur funf Tage.

Beirathen wurden unter Genehmigung des Säuptlings geschloffen. Buerft mußten die Brautleute Reinigungen vornehmen, nament= lich im Fluffe baden, dann wurden beide im Saufe der Braut gufammengebunden, wohin die Berwandten Geschenke brachten; Priefter und Kazike waren dabei zugegen. Die Namengebung der Kinder geschah durch den Priefter, und auch bei diefer Gelegenheit wurden Geschenke gegeben. Nach der Niederkunft mußte die Mutter fich in fließendem Baffer einer Reinigung unterziehen; nachher wurde ein aus Copal und Cacao bestehendes Opfer dem Flusse dargebracht, damit das Bad fie nicht schädige. Um gewöhnliche Bersonen trauerten nur die Anverwandten; aber wenn ein Razife oder Kriegshauptmann ftarb, war vier Tage lang allgemeine Trauer; nach Ablauf derfelben verfündete der Priefter daß nun die Seele des Abgeschiedenen bei den Göttern sei. Der Sohn des Razifen oder, wenn ein solcher nicht vorhanden, der nächste Verwandte, war Nachfolger in der Burde. Nothzucht wurde mit dem Tode bestraft; der Chebrecher wurde Sclave des Mannes deffen Beib er verführt hatte, "vorausgeset daß ihm, in Rucksicht auf Dienste die er im Kriege geleistet, ber Sohepriefter Berzeihung angedeihen ließ." Es gab fieben Bermandtichafts= grade, innerhalb deren die Berheirathung nicht ftatt finden durfte, wie denn unter folchen Versonen jede fleischliche Vermischung mit dem Tode bestraft wurde. In Dingen dieser Urt verfuhr man außerft ftreng, benn Berrera fagt, wer einer verheiratheten Frau den Sof machte oder ihr "Beichen gab", wurde verbrannt. Wer fich Unzucht zuschulden kommen ließ, wurde ausgepeitscht. Räuber wurden verbannt und Mörder von einem hoben Felsen hinabgefturgt.

Die Angabe Herrera's, daß Menschenopfer stattgefunden haben, ist ganz bestimmt und ausdrücklich. Wenn man dem von Fuentes angeführten Bipilmanuscript Glauben beimessen darf, so sind diese Opfer, wie auch Juarros bemerkt, dem Volke so zuwider gewesen, daß der Versuch, sie einzusühren, dem Cuaucmichin Gewalt und Leben kostete. Aber auf diese Angaben darf man keinen Werth legen, und Herrera behält Recht.

Juarros giebt einen Bericht über den Ursprung der Pipil = Indianer. Er hat denselben allem Anschein nach aus Fuentes entlehnt, der fich feinerseits auf ein Manuscript beruft, das von einem Bipil= häuptling geschrieben sei. Die Erzählung lautet, daß Auhol (Ahuihol) der achte König von Mexico, welcher von 1486 - 1502 regierte, sich vergeblich bemuht habe, Tzendales, Quiches, Kachiquels und mit diefen verwandte Bolfer mit Gewalt unter feine Berrichaft zu bringen. Er versuchte bann seinen 3med burch Lift zu erreichen, und ließ eine beträchtliche Anzahl feiner Unterthanen nach und nach in Feindes Land reifen, wo fie fich fur Kaufleute ausgaben. Sie waren aber allzeit gewär= tig mit ihm gemeinschaftliche Sache zu machen. Der ganze Plan wurde badurch vereitelt, daß Augol 1502 plötlich ftarb. Aber jene Megicaner hatten einmal im Lande festen Fuß gewonnen, "vermehrten sich ungeheuer", und verbreiteten fich über Sonsonate und San Salvador. Sie gehörten der niedrigften Claffe an, fprachen einen verderbten megicanischen Dialekt mit einer Aussprache wie die Kinder, und wurden Pipi= les genannt, "was Rinder bedeutet." Aber die Rachiquels und Quiches wurden unruhig darüber, daß diese Fremden fich so außerordentlich vermehrten, und fie gaben fich alle Muhe diefelben zu unterdrücken. Doch leisteten die Bipiles tapfern Widerstand und brachten eine ftarke Armee auf die Beine, welche von ftreitbaren Sauptlingen angeführt wurde. Diefen Führern gelang es, die hochfte Gewalt über das Bolf ju gewinnen, und der Oberkazike Cuaucmichin wollte nun die Menichenopfer einführen; aber darüber wurde das Bolf erbittert, fand auf und erschlug ihn. Darauf mablte es einen Mann von sanftem Charafter, Tutecopimit, und alle anderen Säuptlinge durften nur noch Mahuaes oder Vorsteher von Calpuls sein. Indessen war doch Tutecobimit ein ehrgeiziger Mann, wollte feiner Familie die Berrichaft fichern, und bildete einen Rath, der aus acht Mitgliedern bestand; diese waren alle Verwandte und Anhänger von ihm, und er erklärte fie für Coelleute. Diese Beamten hatten wichtige Befugnisse, erhielten lange Rode von besonderer Farbe als Umtstracht und unterschieden fich dadurch von allen anderen Leuten, die dergleichen nicht tragen durften. Aber Tutecopimit forgte auch für das Wohlergehen des Bolkes, und machte sich so beliebt daß man ihm und seiner Familie die Oberherrschaft zuerkannte. Der älteste Sohn follte Thronerbe sein, falls der obenerwähnte Nath ihn für regierungsfähig erklärte; wo nicht, so folgte der zweite Sohn oder irgend ein anderer Verwandter. Frauen waren von den Nachfolgern ausgeschlossen, konnten aber Eigenthum erben. Alle höheren Nemter, sowohl bürgerliche als militärische, blieben den Edelleuten vorbehalten "welche zu höheren Bürden gelangen konnten, wenn sie vorher niedere Stellen bekleidet hatten."

So weit diese Tradition sich auf den angeblichen Ursprung der sogenannten Pipiles bezieht, ist sie geradezu albern. Weder Fuentes noch Juarros haben daran gedacht, daß Uhuihol den Thron von Mexico erst im Jahre 1486 bestieg, d. h. nur sechsunddreißig Jahre vor dem Zuge, welchen Alvarado gegen Guatemala unternahm. Dieser Spanier sand das Land vom Flusse Michitopat bis zum Lempa, auf einer Strecke von mehr als hundertsechzig Meilen, überall dicht von Indianern des Nashualstammes bevölkert, die dort ihre besonderen Einrichtungen hatten und in großen wohlgebauten Ortschaften wohnten. Dies Alles müßte von den angeblichen Kausseleuten herrühren, die sich außerdem binnen dreißig Jahren so unendlich vermehrt haben sollen!

Alle Nachrichten stimmen darin überein, daß die Nahuals ober Bipiles mit ihren Nachbarn in Guatemala in Feindschaft lebten. Fuentes fagt, fie seien von den letteren verachtet worden, und beide hatten sich nie mit einander vermischt. Ich will hier keine Muthmagungen über den Ursprung der Nahuals in Nicaragua und San Salvador aufstellen, mochte aber hervorheben, daß die Unnahme einer Wanderung aus Nicaragua und Cuscatlan nach Unahuac (Mexico) sich als weit mahrscheinlicher heraus= ftellt und auch den Ueberlieferungen beffer entfpricht, als wenn man die Mexicaner von Norden her einwandern läßt. Es ift ein wohl zu beachtendes Factum daß in der von Gemelli veröffentlichten Charte, auf welcher die Wanderungen der Uzteken verzeichnet find, der Plat welcher als ihre ursprüngliche Beimat bezeichnet wird, das Zeichen des Waffers hat (21 t fteht für Aztlan); daneben steht eine Pyramide mit Treppenftufen und einem Balmbaum. Das lettere ift auch der Beobachtung Sumboldts nicht entgangen; er bemerkt: Ich bin erstaunt eine Palme neben diesem Teocalli zu finden;

dieser Baum deutet gewiß nicht auf eine nördliche Gegend." Bir müssen die Ursitze der Nahuals im Süden von Mezzico suchen. Keine Geschichte und Chronik, keine bekannten Hyzroglyphen deuten auf einen nördlichen Ursprung der Nahualktämme, mitalleiniger Ausnahme des Berichtes, welchen Ixtlissochtel mittheilt. Dieser schrieb aber lange Zeit nach der Eroberung und folgte dem Cortez und spanischen Berichten. Selbst Montezuma erklärte in seiner bekannten Unterredung mit Cortez, seine Borsahren seien von einer andern Himmelsgegend her eingewandert. Die Spanier meinten aber sie müßten vom Norden her gekommen sein, und erklärten, der Kaiser müsse sigenen Volkes nicht besser vertraut gewesen wäre als die Fremdlinge!

Neber die Sprache der Nahuals von Cuscatlan fann ich nur we= nig fagen. Ich erhielt ein gutes Wörterverzeichniß der Mundart welche jest an der Balfamfufte gesprochen wird, von einem Samptlinge aus der zu jenem Diftricte gehörenden Ortschaft Chiltiapan; ferner einige Wörter von einem Indianer aus der Stadt Isalco bei Sonsonate. 3ch habe mich fur beide an die spanische Orthographie gehalten und die Laute so genau wiedergegeben als es mir möglich war, ohne den Berfuch zu machen fie mit dem Mexicanischen in Uebereinstimmung zu bringen. Die nachstehende vergleichende Tabelle zeigt, daß die Abweichungen vom Mexicanischen, wie wir es in den Borterbüchern finden febr gering find. Die Sauptabweichung ift diefelbe auf welche ich fcon früher einmal hingewiesen habe, als ich in einem andern Werke die Aussprache der Nahuals in Nicaragua erörterte. Die befannte megicanische Endsylbe ti oder til wird nämlich entweder ganz weggelaffen oder zusammengezogen. Einige andere Eigenthumlichkeiten fand ich handschriftlich angedeutet in einem Exemplare von Molina's 1571 erschienenen mexicanischen Wörterbuche, bas mir glücklicherweise in der Stadt San Salvador in die Bande fiel, und das wahrscheinlich einft dem nun aufgehobenen Rlofter der Franciscanermonche gehörte, welche querft das Chriftenthum in Cuscatlan einführten. Die Sandichrift ift zum Theil nicht mehr lesbar, viel verwischt, doch konnte ich Folgendes noch herausbringen: "In dieser Provinz wird das & nicht ausge=

sprochen: zum Beispiel im Worte tlativez, wersen, sehlt das L, und das Wort wird zu tativez; auch sagen sie nicht \*\*\*, zum Beispiel: totox wird zu toto, oder \*\*\*\*, das C wird mit dem D consundirt; statt cue sagen sie que. Auch finden wir hier weder tla noch ta; für tlate mu, herabsteigen, sagen sie einsach temu."

| Deutsch.     | Nahual in Mexico. | Nahual an d. Balfamfüfte. | N. in Izalco |
|--------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| Mann         | tlacatl           | tacat.                    |              |
| Frau         | cihuhatl          | ciguat                    |              |
| Ropf         | tzontecon         | tzunteco                  |              |
| Haar         | tzuntli           | tzunka                    | _            |
| Hand         | maitl             | mapipi                    |              |
| Herz         | yullotli          | yul                       | _            |
| Brot (Beigen | tlaxcalli         | taschkat                  | -            |
| Himmel       | ylhuicatl         | ilhuica <b>c</b>          |              |
| Sonne        | tonatiuh          | tona                      | tonal.       |
| Mond         | metzli            | mezti                     | metzti.      |
| Stern        | citlali           | citatl                    | cital.       |
| Nacht        | tlalli            | tailua                    | _            |
| Wind         | ehecatl           | ehecat.                   |              |
| Feuer        | tletl             | titl                      | tet.         |
| Wasser       | atl               | at                        | at.          |
| Erde         | tlalli            | tal                       | tal.         |
| Berg         | tepetl            | tepetl                    | -            |
| Stein        | tetl              | tetl                      | tet.         |
| Mais         | centli            | cinte                     | cinte.       |
| Baum         | quauitl           | quahuit                   | quahuit.     |
| Gras         | çacatl            | sacat                     | -            |
| Fichtenbaum  | co-quahuitl       | ocot                      | _            |
| Hirsch       | mazatl            | mazat                     |              |
| Raninchen    | tochtli           | tuzti                     | _            |
| Schlange     | coatl             | coatl                     | cahuat.      |
| Vogel        | tototl            | totot                     | _            |
| Fisch        | michin            | mitzin                    | -            |
| Weiß         | yztac             | itztac                    | -            |
| Schwarz      | tlíltic           | tiltic                    | -            |
| Roth         | chichiltic        | chiltic                   | _            |
| Groß         | vey               | hue                       | - Total      |
| Viele        | miec              | miak                      | _            |
| Rirche       | teupan            | teupan                    | tupan.       |

ka

cal.

calli

Saus

| Deutsch. | Nahual in Mexico. | Nahual an d. Balfamfüfte. | R. in Izalco. |
|----------|-------------------|---------------------------|---------------|
| Eins     | ce                | ce                        | ce.           |
| 3wei     | one               | ome                       | home.         |
| Drei     | yey               | yae                       | yey.          |
| . Vier   | naui              | nahue                     | nahue.        |
| Fünf     | maquilli          | maquil                    | maquil.       |
| Sechs    | chicace           | chicuasin                 | _             |
| Steben   | chicome           | chicome                   |               |
| Ucht     | chicuey           | chicuei                   | _             |
| Neun     | chicunaui         | chicunahue                | -             |
| Behn     | matlactli         | mahtlati                  |               |
| Elf      | matlactlionce     | mahtatice                 |               |
| Bwölf    | matlactliomome    | mahtatiome -              | _             |
| Zwanzig  | cempoualli        | cempual                   |               |

## Sechzehntes Kapitel.

Reu = Segovia, Chontales und die Mosfitofufte.

Squier hat seinem Text eine Charte beigegeben, auf welcher die zur Republik Nicaragua gehörenden Diftricte Chontales und Neu-Segovia anders erscheinen, als auf jener, die er in feinem Berte über diefen Staat mittheilt. Er bezeichnet jene Region als einen der intereffanteften und werthvollften Theile von Central-Amerika. Sie gehören, fagt er, zu dem großen Centralplateau von Sonduras, find gleich allen höher gelegenen Strichen beffelben vergleichsweise fühl und gefund, wohl bewäffert, metallreich, und erlauben den Anbau von Erzeugniffen der gemäßigten Bone. Segovia ift fehr dunn bevölkert und nur fehr fparlich angebaut, denn die Sauptbeschäftigung der Bewohner besteht im Bergbau. Silbergange find häufig, Gold ift in Menge porhanden, und die Indianer mafchen es aus dem Schlamme der Fluffe in gang primitiver Beise heraus. Auch Rupfer und andere Metalle find in folder Menge vorhanden, daß man in jedem andern Lande großen Bortheil aus folchen Naturschätzen ziehen würde. Chontales schildert der Ritter Friedrichsthal als ein wellenförmiges Gelande mit Alluvialboden, ohne bestimmten Charafter, von Schluchten und schmalen Wafferläufen durchfurcht, und mit einer Abdachung nach Sudwesten. Porphyr erscheint nur selten auf der Oberstäche. Diese Region eignet sich vorzugsweise zur Viehzucht, ist aber in den letzten Jahren wegen ihrer Goldgruben berühmt geworden; in der neuesten Zeit soll auch Steinkohle entdeckt worden sein. Der Nio Escondido (auch Bluesields, Lama und Siquia genannt) sließt durch dieses Departement. Benn einmal der Zug der Auswanderung aus den Vereinigten Staaten und Europa sich mehr nach Central-Amerika lenkt, dann leidet es keinen Zweisel, daß die hochgelegenen Theile von Honduras und Neu-Segovia einen Hamptanziehungspunkt für die Colonisten bilden werden und dann auch an Bedeutung ganz erheblich gewinnen müssen. Hätte man in diesen Gegenden statt in dem unzgesunden Küstenlande Colonisationsversuche gemacht, so würde man sich viele bittere Ersahrungen erspart haben.

Die bedeutenoften Städte in Neu = Segovia find Dcotal, Matagalpa, Jalapa, Acoyapa und Depilto; das lettere ift ein Bergfleden in einer fehr metallreichen Gegend. Seche Leguas von dort liegen die Gruben von Marquiliso, welche von Nordamerikanern in Angriff genommen worden find; bort gewährt ein Fluß, ber 30 fuß Gefall hat, Bafferfraft in Menge. Undere Gruben find: Mina Grande, San Albino, Santa Maria, Santa Rosa, Esquipulas, Limon und Ngua Podriba. Als Squier fich 1850 zu Leon in Nicaragua aufhielt, befam er von dem Brafecten des Departements, Don &. de Bapata, nahere Ausfunft, wie wir hier im Befentlichen mittheilen. Der Bericht ift datirt Nueva-Segovia, das auch Dcotal heißt, vom 4. October 1850, und ftutt fich jum Theil auf Mittheilungen eines Grundbefigers im Arrayanthale, Don Gregorio Berrera, der die Gegend genau fennt, und fich namentlich bei den Goldwafchereien in der Schlucht von Salamaji aufhielt. Es ift wohl zu beachten, daß diefe Bafchereien in fruchtbaren, wohlbewäfferten Gegenden liegen, und die Sohen bewaldet find; auch ift überall Beideland fur Sornvieh vorhanden.

Destlich von Ocotal oder Neu : Segovia liegen an der Straße, welche von dort nach Jalapa führt: 1. Die Schluchten von Chaschaguas, dritthalb Leguas entfernt; Gold im Sande. 2. Vier Leguas entfernt die Schluchten von Salamaji mit sehr ausgiebigem,

äußerst feinem Golde. 3. Sechs Leguas entfernt die Schlucht von Atali; Goldwäschereien, die von den Guirises bearbeitet werden. 4. Elf Leguas entfernt die Schlucht von Leones, mit Goldgruben und Wässchereien. 5. Sechzehn Leguas von Ocotal die reiche Silbergrube von Limon, aus welcher in früheren Zeiten viel gediegenes Silber geswonnen wurde; sie ist jetzt erfäust. 6. Rückwärts von Limon und links von der Straße, die nach Jicaro führt, siebenzehn Leguas von Ocotal, unweit von Muyuca, liegt eine Gegend, die Higuera genanut wird; sie ist reich an edlen Metallen, war aber 1850 noch nicht näher untersucht worden. 7. An der Straße nach Jicaro, unweit von Sasbana Grande, zwölf Leguas von Ocotal, die reiche Silbergrube Mascuelisito. 8. Bierzehn Leguas entsernt die Goldgruben von San Alsbino und Tirado. 9. Auf der Straße von Ciudad Vicja, nämlich Allt Segovia, siebenundzwanzig Leguas von Ocotal, findet man in der Schlucht von Quilali Goldstaub in großer Menge.

Don Gregorio Herrera führt außerdem folgende Schluchten und Bäche auf: 1. Chaguite, mit großen Goldkörnern. 2. Perillos, eben so. 3. Quebrachos, gutes Gold, aber in nicht großer Menge und in sehr kleinen Körnern. 4. Savonera, sehr viel Gold und sehr gut. 5. Rio de Alali; er führt Gold, und an seinen Usern liegen fünf Mantos (Placeres, Bäschereien). 9. San Albino, sührt Gold; viele nun verlassene Placeres. 10. Almorzadero, viel gutes Gold. 11. Ala de Quitali, drei kleine Schluchten, viel Gold und zwei Placeres. 12. Rio Jicaro, drei kleine Schluchten mit Gold. 13. Rio San Pablo, viel Gold, fruchtbare Gegend. 14. San Francisco, drei Schluchten, viel Gold. Zu denjenigen Goldpläßen, welche am weiteschluchten, viel Gold. Zu denjenigen Goldpläßen, welche am weiteschluchten, viel Gold. Zu denjenigen Goldpläßen, daß die Region einundzwanzig Legnas. Man ersieht aus obigen Angaben, daß die Region einundzwanzig goldführende Flüsse besitzt, an denen 1850 zehn Blasceres vorhanden waren.

Unterm 12. April 1854 erhielt Squier von einem Herrn Bradbury, der sich drei Jahre lang im Departement Neu-Segovia aufgeshalten hatte, ein Itinerarium, das er mittheilt. Bon Granada aus führt der Beg durch eine niedrige Chene, die mit Mahagonybäumen und anderen nutharen Bäumen bestanden ist; nach zwölf Leguas

erreicht man Tipitapa am gleichnamigen Fluffe, welcher (als Eftero Panaloya) dem Managnasee zum Abzuge bient. Der Ort ift flein und hat fast nur indianische Bewohner; in der Nahe der Wafferfalle liegt eine warme Quelle. Nachdem man den Fluß überschritten hat, läuft die Strafe am Ufer beffelben entlang burch einen bichten Bald. in welchem viel Nicaraguaholz (Log wood) fteht. Zwei Leguas von Tipitapa liegt die Hacienda San Ildefonso; sie hat einen beträcht. lichen Biehftand. Bon da ab fteigt ber Boden an, und man gelangt, nachdem man an drei anderen Saciendas vorüber gekommen ift, an einen fehr fteilen Bugel, deffen Dberflache mit fleinen Steinen nberfaet ift, und welchen die Maulthiere nur mit Mühe hinanklettern. Dben behnt fich eine weite, mit Guacalbaumen bestandene Ebene aus. Der Boden besteht aus schwarzem Thon, ift in der Regenzeit schwer zu passiren, im Sommer gang durr und ohne Pflanzenwuchs. Die zweite Tagereise beschließt man bei der Hacienda La Concepcion, die vierzehn Leguas von Tipitapa entfernt liegt. Bon La Concepcion find es acht Leguas bis Chocopas; ber Weg führt über die eben erwähnte Ebene, welche hier mit zertrummerter Lava bedeckt ift. Etwa eine Legua von Chocoyas entfernt, fest man über den breiten Matagalpafluß; der Ort hat das gewöhnliche Geprage der spanischen Städte in Amerika; auf der Plaza fieht eine Rirche, die niemals fertig gebaut worden ift. In den Sugeln der Umgegend find viele Goldund Silbergange; in den Schluchten findet man fehr ichone weiße Carneole; auch Magneteisen kommt vor.

Bon Chocoyas ab wird der Fluß abermals überschritten; das Land ist auf einer weitern Strecke von sechs Leguas eine vollkommen flache Ebene, dann aber steigt es plößlich an bis zur Ortschaft La Trinidad (die nach Squiers Charte auch den Namen Guasamal sührt); sie liegt in einem herrlichen Thale, in ungemein fruchtbarer Gegend. Zur Rechten hat man die Goldgruben von Jicora. Bon La Trinidad muß man sortwährend vier Leguas weit hinansteigen, dann erreicht man abermals Taselland. Die Entsernung bis Esteli beträgt sieben Leguas. Dieser kleine Ort liegt in einer keinesweges ausgedehnten Ebene, durch welche sich der gleichnamige Fluß schlängelt. Er mündet in den Managuasee. In der Umgegend gedeiht schon Weizen; man

hat deshalb eine Mahlmühle augelegt; aus den Baldern wird viel sogenannte wilde Seide zu Markte gebracht, und in den Sugeln find Silbergange. Bon Efteli bis zur Hacienda Ablandon fteigt bas Land abermals; Berge wechseln mit grasbewachsenen Sochebenen ab. Bon Ablandon geht es immer noch bergan bis zu einer drei Leguas breiten Ebene, die nachher ungemein fteil abfällt. Bon dort oben fann man den Momotombovulcan gang deutlich erkennen. Dann läuft der Weg auf einer Strecke von etwa fechs Meilen am Kluffe Condeag bin, ben man nicht weniger als dreizehnmal paffiren muß, bevor man die gleichnamige Stadt erreicht; fie ift eine der hubscheften Ortschaften in Nicaragua, hat eine Kirche und manche recht nette Saufer. Das indianische Dorf Palacaguina liegt zwei Leguas weiter in einer fruchtbaren Gegend. Rach Totogalpa find es vier Leguas und nach Marquelifo fieben. Dieser Ort bildet gleichsam das Centrum der Grubenreviere in Nicaragua. Alle Soben der Umgegend find reich an Gold und Silber; im Umfreise von etwa drei Leguas find mehr als funfzig Silbergange befannt, die aber bisher ungenut blieben, weil es gur Bearbeitung an Capitalien fehlte. Auch Rupfer ift vorhanden, nicht minder Gifen und Binn.

Schon früher, bei Beschreibung von Honduras, ift mehrfach von der Mostitofüste und deren Bewohnern die Rede gewesen. Jene Unsgaben werden durch die nachfolgenden Mittheilungen ergänzt und vervollständigt.

In Neu-Segovia entspringen mehrere große Ströme, die zum Atlantischen Ocean fließen. Die beträchtlichsten derselben sind der schon oft erwähnte Rio Escondido, auch Mico, Bluefields, Blewfields, Lama und Siquia genannt, und der Rio Wanks, der auch Coco, Segovia, Oro, Yaro und Cape heißt. \*) Dieser letztere bildet auf der größern Strecke seines Lauses die Grenze zwischen Nicaragua und Honduras, und mundet gerade unter dem

<sup>\*)</sup> Auf der vor mir liegenden Geographical Map of the Republic of Nicaragua, with three plans and views, by Fermin Ferrer, Governor of the western departement, New-York 1855. führt dieser Strom noch einen siebenten Namen; er ist nämlich als Gold-River verzeichnet.

15. Breitengrade am Cap Gracias a Dios. Schon früher wurde bemerkt, daß beide Ströme nur sehr mangelhaft bekannt sind; man weiß aber, daß sie im obern Theile rasche Strömung haben, und daß Felsen und Stromschnellen der Schifffahrt hinderlich sind; doch sind Nachen und Piroguen bis in die Quellgegend hinausgerudert.

Im Jahre 1842 fuhr Don Francisco Frias den Rio Wanks bis zur Mündung hinab. Er schildert seine Reise folgendermaßen: \*)

Ich habe gefunden, daß der Strom für Handelsfahrzeuge recht wohl schiffbar ift, und daß von einer Stelle, Coco genannt, bis zu jener, welche im Moskodialekt Pailla heißt, nur geringe Schwierigskeiten zu überwinden sind. Oberhalb dieses letztern Punktes vereinigt sich mit ihm ein großer schöner Fluß, der Bocay; eine sehr breite Mündung hat der unweit von dort mit dem Hauptstrom sich vereinisgende Pantasma. Auch empfängt er noch andere Gewässer von geringerm Laufe, zum Beispiel den Poteca. Dieser entspringt an der linken Seite des Gebirges, von welchem das große Thal von Jalapa umgeben ift, an einer Stelle, die Macarali genannt wird; er ist wegen seines kelsigen Bettes nicht schiffbar. Der Coa kommt von Süden her, strömt am Fuße eines hohen, steilen Gebirges, und ist sischeries. Die Bälder liesern werthvolle Hölzer und viel Honig.

Die Stromschnellen in Coco = Banks beginnen bei Pailla. Sie haben alle ihre Benennung. Die Gualiquitan hat heftige Strömung, einen engen Canal zwischen Felsen, ist aber ohne Gesahr. Dasselbe ist der Fall mit der Ulacuz; hier mundet von der rechten Seite her der große gleichnamige Fluß, der von einem entsetzlichen (espantosa) Gebirge herfommt, das, wie ich glaube, nach Südost hin sich erstreckt. Die Guascurustromschnellen sind zwar abschüssig, aber nicht gefährlich; ebenso die Quiroz, aber vor dieser letztern liegt ein Wassersall um welchen herum jedoch ein natürlicher Canal sührt, so daß die Schiffsahrt nicht unterbrochen wird. Turuquitan ist eine Stromschnelle, die nur für den Biehtransport gefährlich ist, weil in der Mitte ein gewaltiger Fels steht, an welchen das Floß rennt, wenn die Auderer nicht sehr gewandt

<sup>\*)</sup> Squier hat diesen Bericht den Transactions of the American ethnological society, Vol. III. Part. I. New-York 1853. p. 161-166. entlehnt, ohne diese Quelle anzugeben.

und vorsichtig zu Werke gehen. Doch kommen Unglücksfälle felten vor, weil die Flößer von Jugend auf an ihre Arbeit gewöhnt sind. Suginquitan ist unbedeutend, aber Crantara hat heftigen Strom, doch ist sie ebenso wohl zu passiren wie Pistalquitan. Die Stromsschnellen von Cairas verursachen dem Neisenden ansangs Schrecken, weil sie gewaltig brausen und schäumen, aber auch hier hat die Natur einen Seitencanal geschaffen, der gerade abzweigt, bevor man an die gefährtichen Stellen kommt. Nach einstündigem Rudern ist man vorsüber, und die beiden dann noch folgenden Stromschnellen Tilras und Quipispe sind von keinem Belang

Beitere Sinderniffe find nicht vorhanden, und man kann ben Strom, vom Ginschiffungspunfte an gerechnet, in zehn Tagen bis zum Cap Gracias a Dios hinabfahren. Für die Stromschnellen gebraucht man zu Thal zwei, zu Berg vier Tage, und es muß hervorgehoben werden, daß die erwähnten Schwierigkeiten nur etwa auf dem fünften Theile des Stromlaufes zu finden find, und daß Aufenthalt nur des= halb entsteht, weil man an einigen ber obenerwähnten Stellen leichtern und wieder einladen muß. Bon der Quipispe bis zur Mundung ift die Strömung fo fchwach, daß man Ruder zu Bilfe nehmen muß; diese ganze Region ift febr bubich, und besteht aus offenen Cbenen, die mit Gras bewachsen und mit verstreuten Baumen bestanden find. Sie eignet fich fur Pferde- und Hornviehzucht, auch ließen fich dort Colonien grunden, die auf diesem fruchtbaren Boden bald zu Bohlftand gelangen würden, weil sie ihre Producte bequem nach Gracias á Dios und von dort nach den großen Antillen absetzen könnten. \*) Maulthier= und Pferdezucht fonnte in großem Magstabe betrieben werden; die Thiere wurden auf Cuba, Jamaica und anderen Bunkten willige Abnehmer finden.

Es ift beklagenswerth, daß ein so schönes Küstenland nur von einer Sandvoll Moskitos (Moscos) bewohnt wird, trägen Menschen, die aus demselben niemals etwas zu machen wissen werden. Sie sind Wilde, und treiben Jagd und Fischfang. Nur Wenige von ihnen

<sup>\*)</sup> Europäern ware die Niederlassung in diesem tropischen Flach: lande gang entschieden zu widerrathen.

machen ein Fledichen Landes am Fluffe urbar, und bauen einige Bananen, Ducas, Buckerrohr und Baumwolle; diefe lettere wird von den Frauen versponnen und fie weben daraus Decken, Segel fur ihre Nachen, und drehen Zwirn für ihre Bogensehnen oder Nete. Federarbeiten miffen fie fehr hubsch zu arbeiten. Aus der Rinde des Unibaumes bereiten fie eine Art Beug, verfertigen daraus Kleider und benuten es, um fich Nachts damit zuzudeden. Sie feiern den Sabrestag, an welchem Freunde oder Verwandte geftorben find mit Weberuf und so unharmonischem Klagegefang dermaßen, daß der Wanderer davor die Flucht nimmt. Diese Trauer wird hauptfächlich von Beibern unter einem aus Unirinde errichteten Belte abgehalten. Manche bekunden ihre Trauer auch in der Weise, daß fie eine Strecke von etwa einhundert Schritten weit in folgender Beife fich bin= und gurudbewegen; fie geben vier oder funf Schritte vorwarts, laffen fich dann platt auf Bauch und Geficht fallen, und zwar mit einer Beftigkeit, daß man glauben follte, fie mußten dabei verenden, und doch treiben fie diese Barbarei unablässig, bis der Tag sich geneigt hat. Einige bemalen das Antlit mit Achiote oder Tile (Indigo), und feben dann gang abscheulich aus. Alle lieben geistige Getranke leidenschaftlich, find hocherfreut, wenn fie Branntwein erhalten, und geben gern dafür, was fie haben. Aber das ift nur die Wallung des Augenblicks. Uebrigens scheinen fie gutmuthig zu sein und find Fremden, welche ihre Sutten besuchen, gern gefällig; überhaupt giebt es nur wenige bofe Gefellen unter ihnen, die frech genug find, den Reifenden zu beläftigen. Sie fürchten ihre Sauptlinge, denen fie große Unterwürfigfeit bezeigen; jeder Fall von Ungehorsam wird ftreng bestraft, und Sandelsleute fonnen deshalb ihren Geschäften nachgeben, ohne beeinträchtigt zu werden. Der Mosco liebt den Tang, bereitet für den festlichen Tag gegohrene Getränke aus dem Safte des Zuckerrohrs und der Duca in Fulle, und dann versammelt sich eine Anzahl von Familien, alle in phantastischer Beise bemalt. Zwei verlarvte Bersonen eröffnen den Tang, indem fie urplöglich aus dem bichten Balde hervorspringen. Auch fie find bemalt, haben eine Art von Kleidung aus Palmblättern gemacht, und ftellen fich in ein Biereck, bas eine Bedachung von Bacapablättern hat. Dort tangen fie den langen

lieben Tag über, und viele Andere thun dasselbe, während die Mehrzahl der Gäste außerhalb der viereckigen Hütte so lange trinkt, bis Alles wieder zum Munde herauskommt. Dann erholen sie sich ein wenig. Wenn die Sonne sich neigen will, eröffnen die Männer, ohne die Frauen, ihren besondern Tanz; beim Schall einer dumpfdröhnenden Trommel und einiger großen, heisere und grobe Töne von sich gebenden Pfeisen aus hohlem Rohr; in diese ganz entsetliche Musik schwa um Behn Uhr Abends. Die Frauen ihrerseits beginnen den Tanz ungefähr um Acht Uhr und hören erst um Fünf Uhr Morgens auf. Sie stellen sich in gerader Linie auf, sassen einander bei der Hand, lassen sich dann und wann los, schlagen auf eine rasselnde Kaelebasse, stimmen dabei einen nicht lauten Gesang an, und tanzen nach dessen Takte.

Manche dieser Moscos treiben Pferdezucht, einige haben auch Kühe, unterhalten einigen Handel mit Balize, von wo sie einiges Zeug, eiserne Töpse, Schießgewehre, Nexte und andere Waaren empfangen, welche dann nach den verschiedenen Ortschaften im Bantasma, dem vormaligen Loof out und nach Talpaneca gebracht werden. Dort verztauschen sie diese Sachen gegen zweisährige Ninder, welche sie auf Balsas (Flößen) an die Küste zum Verkauf schaffen.

Der Häuptling oder "König," welcher damals über diese Wilden herrschte, war ein kleiner schmächtiger Mann mit einer Adlernase, dunkler Hautsarbe, stammte von Licaque- und Mosco - Eltern ab, und hatte einige Erziehung. Er hielt sich gewöhnlich am Stromuser auf, war gastlich gegen Reisende, lud sie in seine Hütte ein, und bewirthete sie nach besten Krästen; insbesondere drang er in sie Rum zu trinken, so viel sie nur konnten; wer nicht so viel davon zu sich nahm, bis er nicht mehr im Stande war sich zu regen, ließ es an Respect vor Sr. Majestät fehlen.

Cap Gracias á Dios hat keinen Handel, aber eine gunstige und malerische Lage. Bor ihm dehnt sich eine breite Lagune aus, die durch einen mit Mangrove bedeckten Streifen Landes vom Meere geschieden ist, aber eine Deffnung nach Süden hat, durch welche Schiffe bis zum Dorfe gelangen. Un dieser Küste wohnen Moscos oder Sambos und zwei Engländer, von welchen der eine etwa hundert Häupter Rindvieh, mehrere Stuten und einige Sattelpferde besitzt. Das Klima ift an jener Stelle gesund, wie das ganze Stromthal; ich sah während meiner Reise nur einen einzigen Kranken. Die Inseln vor der Küste habe ich nicht besucht. Meine Heimfahrt nahm zwanzig Tage in Unspruch. Mit einem geringen Kostenauswande konnten alle die Schiffsahrt hemmenden Uebelstände beseitigt werden. So weit Frias.

Die centralamerikanische Küste an der caraibischen See von der Bluesteldslagune (siebenzig Meilen nördlich von San Juan) bis zum Cap Cameron, das nordwestlich vom Cap Gracias á Dios liegt, wird als Costa del Mosquito bezeichnet. Aber diese Benennung ist eine blos geographische, nicht etwa eine politische; denn dieser ganze Küstenstrich gehört zu dem übrigen Central Amerika. Auch hat der Name nichts mit den Moskitoinsecten zu schaffen, sondern er kommt von der Horde Sambos, den schon früher erwähnten Mischlingen, welche von den Spaniern Moscos, von den Buccanieren Must ics, von den Engländern Mosquitos genannt wurden. Diese Barbaren haben indessen niemals das ganze Gestadeland inne gehabt, sondern wohnten vorzugsweise in der Umgegend der Sandybay, zwischen dem 14. und 15. Grad R. Br., südlich vom Wanks.

Es ift schon früher gesagt worden, daß diese Küste aus Alluvials boden besteht, ein feuchtes Klima hat, heißer und bei weitem nicht so gesund ist als das innere Land, aber doch gesunder als irgend eine der westindischen Inseln. Die Hauptströme sind der Wanks und Escondido; an den Küsten liegen viele salzige Lagunen, die für Schiffe von geringem Tiesgange recht gute Häsen bilden. Der größte Theil dieses Küstenlandes ist fruchtbar, und zum Anbau von Baumwolle, Bucker, Kassee, Indigo, Reis und Tabak geeignet; die großen Wiesensstächen machen eine ausgedehnte Viehzucht möglich, und die Wälder sind reich an Mahagonn, Cedern, Rosenholz und anderen werthvollen Bäumen, namentlich Fichten, die sich zu Masten eignen. Schildkröten hat die Küste in großer Wenge.

In geographischer Beziehung ift die Moskitokufte auch heute noch sehr wenig bekannt. Wir wissen jedoch, daß an der Kufte einige recht gute Bafen vorhanden sind, und zwar an Punkten, die sich zu Unsie-

delungen (freilich nicht fur Europäer) eignen. Schon im fünften Rapitel ift von diesen Safen und Lagunen ausführlich die Rede gewefen. Die Bluefield slagune heißt fo nach dem hollandifchen Buccanier Blauveld, der dort längere Zeit feinen Schlupfwinkel hatte. Sie bildet einen dreißig bis vierzig englische Meilen langen Bafferfpiegel ift beinahe völlig von Land eingeschloffen. Die Barre vor der Einfahrt hat nur 14 Jug Tiefe, aber im Innern findet man 4 bis 6 Faden Baffer. Außer dem Escondido munden noch einige fleinere Bluffe in diefen Strandfee. Dreißig Meilen weiter nördlich liegt die Laguna de Perlas (Bearl Cay Lagoon) mit einem erträglichen Safen für fleinere Fahrzeuge; größere fonnen die Barre nicht paffiren; in diesen Wasserspiegel mundet der Bawaschaan. Dreißig Meilen weiter nach Norden mundet der Rio Grande unmittelbar ins Meer; er hat eine gefährliche Barre; oberhalb derfelben foll er aber eine Strecke von einhundert Meilen weit schiffbar sein. Beiter nach Norden bin munden dann der Pringapulfa, Tongla, Brackma, Wava, Dudwara und einige andere nicht unbeträchtliche Strome. Der Banks fällt, wie ichon mehrmals bemerkt wurde, bei Cap Gracias a Dios ins Meer. Dberhalb beffelben folgen dann die Lagunen Carataska und Brus, der Patuca und der Rio Tinto.

Wir haben früher (S. 142) über den Ursprung der Sambos geredet, und verweisen auf die betreffenden Stellen im zwölften Kapitel. Ihre Zahl übersteigt auf keinen Fall 3000 Köpfe; englische Berichte haben zwar 8000 angegeben, aber sie schlossen die Wulwas, Tonglas, Kukras und andere Indianerstämme in diese Zahl ein, obwohl diese nicht nur nicht die "Autorität der Moscos" anerkennen, sondern mit diesen Sambos in Feindschaft leben. Die eigentlichen Moskitos wohnen hauptsächlich um Bluesields, Pearl Cay, am Prinzapulka, Rio Grande, bei der Sandybay und Cap Gracias, und auch auf sie paßt die oben mitgetheilte Schilderung des Herrn Frias. In Folge von Ausschweisungen hat sich unter ihnen ein böser Aussatz versbreitet, von ähnlicher Art wie jener auf den Sandwichs-Inseln. Schon deshalb halten sich die Indianer im Innern von ihnen fern, und haben iede sleischliche Vermischung mit ihnen so streng untersagt, daß Seder,

der sich eine solche mit den verachteten Mischlingen zu Schulden kommen läßt, mit dem Tode bestraft wird.

Roberts, ein englischer Raufmann, der fich lange an der Rufte unter ihnen aufhielt, schrieb 1827: "Ich habe nie gesehen oder gehört, daß ein ehelicher Bund unter ihnen abgeschloffen worden mare; die Leute vereinigen fich und geben mit beiderseitigem Ginverftandniß wieder auseinander. Die Rinder werden von den Schiffscapitainen, die alljährlich von Jamaica herüberkommen, getauft, und manche dieser Kinder verdanken diesen taufenden Seeleuten ihr Dasein. 3ch könnte wohl ein Dugend solcher Kinder namhaft machen, zu welchen fich zwei folder Capitaine als Bater bekennen; benn diefe Beißen haben sich die Unsichten von Polygamie angeeignet, welche bei den Sambos im Schwange geben. Durch ihr unmorglisches und ausschweifendes Leben sind sie mit den Eingeborenen so vertraut gewor= den, daß diese ihnen eine Art von Monopol für den Waarenverkauf zugestanden haben, und mit den Säuptlingen stehen sie auf so gutem Fuße, daß allemal, wenn fie von Jamaica herüberkommen, getangt getauft, getrunken und noch etwas Schlimmeres gethan wird." Mac Gregor bemerft in einem an das britische Parlament 1849 einge= fandten Berichte: "Un der Mosfitofufte gilt es nicht für anftößig, mehrere Beiber zu halten, und es ift feinesweges anftogig, daß ein britiicher Unterthan an verschiedenen Buntten der Rufte eine folche Maitreffe oder mehrere hat. Dadurch gewinnen die Englander großen Einfluß."

Seit einigen Jahren ist viel vom Könige der Moskitos geschrieben worden. Manche haben daraus gesolgert, daß die Moskittoindianer einem solchen Potentaten unterworfen seien. Das ist aber nicht im Mindesten der Fall. Diese Sambos haben gar keine Regierungsform; sie übertragen einzelnen Häuptlingen, die übrigens nicht selten unter einander in Streit liegen, eine Art von Gewalt. Diese Kaziken legen sich dann europäische Titel bei, zum Beispiel Gouwerneur, General, Admiral und dergleichen, sie wissen aber gar nicht, was dergleichen Ausdrücke bedeuten. Roberts kannte einen sogenannten Gouwerneur Clemente, der "Haupt-Mann" an dem Küstensstriche an der Pearl-Cap-Lagune bis zur Sandybay war; ein anderer,

"General" Robinson, war Sauptling am Cap Gracias. Der englische Superintendent der Niederlaffung Balize fand es eines Tages angemeffen, einen "Ronig der Moskitokufte" zu fabriciren, ließ eine Anzahl diefer Sambo-Bauptlinge zusammenkommen und tractirte fie reichlich Dann legte er ihnen eine Schrift vor, unter welche jeder Sambo-Razike sein Zeichen sette. Dieses Papier murde fur eine Unterthänigkeitserklärung ausgegeben, durch welche das Bolk fich einem Oberhaupt unterworfen habe, nämlich einem Sambo, welchen die englischen Agenten zu diesem Zwecke in Bereitschaft hielten. Die Kazifen begriffen jedoch nicht, worauf es ankam, und kummerten fich auch weiter gar nicht um den angeblichen Monarchen. Der "König" paßte aber den Englandern in ihre Plane; ihre Agenten blieben im Lande und wohnten zu Bluefields. Als Roberts fich dort befand, ftand der Plat "unter dem Ginfluffe zweier junger Manner, welche fich fur Bermandte des frühern britischen Refidenten ausgaben," das heißt, deffen Gohne waren. Er fügt hinzu, Bluefields konne für eine britische Niederlasfung gelten, obgleich es von der Regierung nicht als solche anerkannt worden fei. Bas aus den beiden jungen Männern geworden ift, darüber verlautet nichts; aber gegenwärtig ift Bluefields "Refidenz des Moskitokönigs," Sauptstadt des "Reichs." Sie liegt am See und Fluffe gleiches Namens; am Baffer fteht unter Balmen ber Balaft, das heißt die Hütte des Königs und das Haus seines englischen Aufsehers, auf welchem die britische Flagge weht, während die "Flagge von Mostitia" auf dem Gerichtsgebaude flattert. Mac Gregor bemerkt, daß "Flagge und Bappen für die Moskito = Nation von England aus geschickt" wurden. Der Ort hatte 1847 im October 111 Beife und 488 farbige Ginwohner; er bestand aus zwei Dörfern; das erftere war das eigentliche Bluefields mit 78 Wohnungen, das fleinere, Karlsruhe, eine verunglückte preußische Unsiedelung, hatte in 16 Säufern 92 Bewohner. Der diplomatische Agent und Generalconful Englands, Balker, wohnte in dem beften Sause, und das war aus Bretern verfertigt, Gine Kirche ober ein Geiftlicher mar nicht vorhanden; an Sountagen las ein herr Green, englischer Arzt im Gerichtsgebäude, einige Stellen aus der Bibel vor.

Die Ortschaften der Moskitos find auf den eigentlichen Ruften=

rand beschränft. Im innern Lande wohnen Indianerstämme, die im Allgemeinen, wenn auch nicht gerade alle, die Oberhoheit in Nicaragua anerkennen, und zum Theil Spanisch reden. Zwischen Bluefields und San Juan de Nicaragua finden wir die Ramas, die als ein friedlicher Stamm geschildert werden, der mit anderen nur wenig in Berührung kommt. Am Südufer des Escondido oder Bluefields wohnen die Bulwas, im Norden deffelben die Rufras, von denen man nicht viel mehr weiß, als daß fie mit den Moskitos in Fehde leben, seitdem diese letteren im vorigen Jahrhundert mit Bei-Ben aus Jamaica gemeinschaftliche Sache gemacht und jene Stämme überfallen hatten, um die Gefangenen als Sclaven nach Bestindien zu führen. Zwischen dem Gebiete der Ramas, Bulmas und ber Bucht von San Juan finden wir einen kleinen Stamm, die Melcho= ras, welche Byam fur Caraiben halt. Sie feien, meint er, von englischen Seeraubern aus ihren alten Wohnsigen auf den Inseln an der Kufte vertrieben worden, und hatten fich auf das Festland binübergeflüchtet. Gie fürchten fich fehr vor ben Englanderu, und treten nie mit Beißen in Verkehr, ohne fich vergewiffert zu haben, daß unter denselben keine Briten find. Um Rio Grande und Pringapulfa, und nördlich von den Wulwas und Kukras wohnen die Toakas und Banas; noch weiter nach Norden an der Caratasca = und Brus= lagune und am Patuca wohnen Caraiben von den Leewardinseln. Wir haben fie weiter oben (S. 146 ff.) ausführlich geschildert. Andere Stämme, wie die Ricaques, Bantasmas, Tahuas, Baulas, Sziles, Motucas und andere find in dem innern Lande bis ans Gebirge verftreut, und fummern fich nicht im Mindeften um den sogenannten König oder das Reich der Moskitos.

## Siebzehntes Kapitel.

Die Inseln in der Ban von honduras und die englische Politif in Central-Amerika. \*)

Schon in früheren Abschnitten ist mehr als einmal darauf hingewiesen worden, von welcher Bedeutung die Inseln in der Bap von Honduras für den Staat sind, zu welchem sie geographisch und von rechtswegen auch politisch gehören. Diese Eilande hat Großbritannien in Besitz genommen. Am 17. Juli 1852 erklärte der Gouwerneur von Balize, "es habe Ihrer Allergnädigsten Majestät der Königin gefallen, die Inseln Roatan, Bonacca, Utilla, Barbaretta, Helena und Morat für eine Colonie zu erklären, welche die Benennung: "Colonie der Bay-Inseln" führen solle.

Die Bestrebungen Englands in Mittel Amerika festen Fuß zu gewinnen sind nicht neu; schon vor zweihundert Jahren begannen die Bersuche sowohl auf dem Festlande wie auf den Inseln vor der Küste, um die Spanier zu verdrängen, und schon damals waren die Hebel, welche man ansetzte, ziemlich dieselben wie heute.

Etwa acht beutsche Meilen nördlich von Truxillo in Honduras liegt die im siebenten Kapitel aussührlich geschilderte Insel Roatan. Sie hat fruchtbaren Boden, gesundes Klima, klares Trinkwasser und zwei vortressliche, für Schiffe jeder Größe sichern Ankergrund darbietende, Häfen; sie vereinigt also eine Summe von Vorzügen, die in Westindien selten in solchem Maße beisammen angetrossen werden. Sie ist der Schlüssel zum Golf von Honduras und hat eine tressliche Handelslage. Weit und breit sehlt es auf jener gefährlichen Küste an guten, zu allen Jahreszeiten sicheren Hasenplägen für große Schisse, nur nicht auf Roatan und Bonacca. Diese beiden "Garteneilande" liesern Früchte und Schissvorräthe; sie eigneten sich auch zu Niederslagen, von welchen aus der Schleichhandel nach dem Festlande in

<sup>\*)</sup> Ich lege dem obigen Abschnitt einen von mir versaften Auffatz: "Der englisch = amerikanische Streit wegen Central=Amerika's" in Rr. 5 und 6 des Prenßischen Wochenblattes von 1856 zu Grunde, den ich hier in einigen Punkten aus Squiers Buche vervollständige. A.

bequemfter Beise betrieben werden konnte. Alle diese Vorzüge entsgingen den Engländern nicht, und fie faßten deshalb den Plan, Roastan in ein "Gibraltar der caraibischen See" umzugestalten.

Sie wurden, wie gefagt, im Jahre 1852 fur eine britische Colonie erklärt. Aber durch diefe Thatfache verlette England nicht nur den fogenannten Clayton = Bulwer Bertrag, welchen es am 19. April (4. Juli) 1850 mit den Bereinigten Staaten von Rord-Amerifa abgeschloffen hatte, fondern auch den spätern Crampton-Bebfter-Bertrag vom 30. April 1852. Der erstere bestimmt, daß weder England noch Nord = Amerika eine ausschließliche Controle über den damals pro= jectirten Nicaraguacanal ausüben follten. Beide Mächte verpflichteten fich "weder zu besetzen noch zu colonisiren oder eine Suprematie auszuüben in Nicaragua, Cofta Rica, auf der Mosfitofufte oder irgend einem andern Bunkte in Central-Amerika" (the governments of the United States and Great Britain, neither the one nor the other, shall ever occupy, or fortify, or colonize, or assume, or exercise any dominion over Costa Rica, Nicaragua, the Mosquito Shore, or any part of Central-America). Der Ausschuß fur die auswärtigen Angelegenheiten, welchen der Senat in Bafhington niedergefett hatte, erklärte in seinem Berichte über die centralamerikanischen Angelegenbeiten, "daß die Inseln Roatan, Bonacca, Utilla und andere in der Bay von Sonduras oder deren Nahe einen Theil des Gebietes der Republik Sonduras bilden, demnach ein Bestandtheil Central = Umerita's find, und daß folglich eine Befitnahme diefer Infeln von Seiten Großbritanniens eine Berletzung des Bertrags vom 5. Juli 1850 in fich schließen wurde."

Allerdings gehören die Bayinseln unbestreitbar zu Honduras. Der Crampton - Webster - Vertrag bestätigt und bekräftigt den ganzen Inhalt des Clayton-Bulwer-Vertrages; er geht aber noch weiter, indem England darin ausdrücklich seine Schutherrlichkeit über den sogenannten König der Moskitos aufgiebt und die Stadt San Juan de Nicaragua, welche die Engländer Greytown nannten, nicht länger für denselben in Anspruch nimmt, sondern sie dem Staate Nicaragua überweis't. Nichtsdestoweniger hält es die Schutherrlichkeit über den Moskitokönig und dessen angebliches Gebiet noch heute sest.

Deshalb konnte der nordamerikanische Bräsident Bierce in seiner Botschaft vom Januar 1856 mit Necht behaupten, England habe schlecht begründete Unsprüche, welche es zudem selber mehrsach ausgegeben, neuerdings wieder geltend gemacht. Während wir diese Zeilen schreiben, im März 1856, dauern die diplomatischen Streitigkeiten zwischen den Cabineten von London und Washingston noch sort. England möchte keine seiner durchaus widerrechtlich erworbenen Besitzungen ausgeben, und sucht sich bündig übernommenen Verpslichtungen durch offenbar sophistische Auslegungen zu entziehen, indem es behauptet, beide oben erwähnte Verträge bezögen sich nicht auf Vergangenheit und Gegenwart, sondern nur auf die Zukunst!

Es ift hier nicht am Orte, auf die Erörterung der ftreitigen Bunkte naher einzugehen, wir wollen die Thatsachen ins Auge fassen.

England hat eine Rette fefter Positionen ringe um den Erdball. Es trachtet feit zwei Sahrhunderten dahin, fich namentlich folcher Inseln und Landspipen zu bemächtigen, welche es mit leichter Mühe durch feine Flotten behaupten, und von denen aus es Strommundun= gen und Meerestheile beherrichen konnte: Selgoland, Malta, Gibraltar, Aben, die ionischen Inseln und andere. Dazu sollte Roatan fommen. Man weiß in London fehr mohl, daß der Schwerpunft der englischen Colonialintereffen längst nicht mehr in Amerika liegt, aber man will Meer und Rufte von Labrador bis Panamá nach wie vor unter Controle halten. Bon Salifag in Reu = Schottland aus, bem beften Safen Amerika's, kann eine Flotte die atlantischen Geftade in einer gewiffen Abhängigkeit erhalten ; Segelschiffe fahren von dort in zwei Tagen nach Bofton, in vier Tagen nach Neupork, in funf Tagen bis in die Mündung des Delaware. Bor der Rufte Rord = Carolina's liegen die Bermudas, eine einsame Seewarte ; fie haben gegenüber den füdlichen Staaten der nordamerikanischen Union eine abnliche maritime Stellung wie Salifax zu den nördlichen. Denn nach einer Fahrt von etwa funf Tagen erreicht ein von Bermuda absegeln= des Schiff Cap Man an der Mündung des Delaware, oder Cap Benry am Ausfluffe der Chefapeakeban, Cap Fear in Nord-Carolina, Charlefton oder Savannah, die beiden wichtigften Sandelshafen an

dieser Südküste. Das Geschwader von Dampsern, welches in Halifay seine Station hat, kann die gesammte Küste von der Fundybay bis Cap May, also ganz Neu-England und Neupork blockiren, das Bermudagesschwader dagegen Philadelphia, Baltimore, Washington, Nichmond und die Südküste bis San Augustin in Florida. In Westindien bestitzt England einen großen Kriegshasen auf Jamaica; an der centralsamerikanischen Küste Balize. Die Bayinseln sollten die Kette dieser Positionen vervollständigen.

Die Geschichte der englischen Usurpationen in Mittel-Amerika ift lehrreich. Columbus entdeckte Bonacca (Guanaja) im Jahre 1502; er nahm daffelbe, gleich Roatan und der gegenüberliegenden Rufte bis über Cap Gracias á Dios hinaus, für Spanien in Besit. ropäischem Bölferrechte welches auch Amerika angenommen hat, gehört neuentbecktes Land dem Entdecker, und Niemand hat bestritten, daß in jenen centralamerikanischen Gegenden Festland und Inseln spanisches Befitthum seien. Auch wurde Spanien dort nicht eher beunruhigt, als bis die Buccaniere in Bestindien ihre Seeraubereien begannen. Diefe Freibenter wurden von den englischen Gouverneuren Jamaica's unterftust; diese hohen Beamten machten gemeinschaftliche Sache mit den Flibuftiern, und erhielten Untheil von der Beute welche den Spaniern abgenommen wurde. Aber die Piraten begnügten fich nicht mit Seeraub allein; fie überfielen alle ihre zugängigen Städte, unternahmen Buge ins innere Land, und hatten auf dem Continent wie auf den Infeln eine Anzahl von Plagen im Besit, wo sie Buflucht und Sicherheit fanden, und neue Unternehmungen vorbereiteten. Bu diefen Punkten gehörten auch Bluefields, Cap Gracias á Dios und Balize.

Eine so vortheilhaft gelegene Insel wie Noatan konnte der Aufmerksamkeit der englischen Freibeuter unmöglich entgehen. Sie ersichienen dort und auf Bonacca zuerst im Jahre 1642. Der Geschichtschreiber von Guatemala, Juarros bemerkt: "Diese Positionen waren für sie von außerordentlichem Nutzen, und daß sie sich dort festsetzen, brachte den Spaniern außerordentlichen Nachtheil; denn nun waren diese Engländer dem Festlande sehr nahe; sie konnten dorthin Uebersfälle machen, wann es ihnen beliebte, und mit Leichtigkeit allen Handel zwischen dem Königreich Guatemala und Spanien abschneiden. Und

in der That wurden diese englischen Buccaniere bald so läftig, daß der Vicefonig von Gnatemala, der Statthalter von Savana und der Bräfident der Audiencia auf San Domingo, vier Schiffe unter Francisco Villalba y Toledo gegen fie ausrufteten, um Roatan wieder gu erobern. Er fand die Safen befestigt, vertrieb jedoch die Buccaniere im Sahre 1650. Aber die Inseln waren nun Ginoden, die Bewohner gur Sclaverei gezwungen worden. Jest verließen fie die Gilande, welche bis 1742 unbewohnt blieben, und fiedelten fich auf dem Festland an. Damals trachtete England barnach, fich zum Berrn ber ganzen atlantischen Rufte von Central-Amerika zu machen; es nahm die Safenftadt Truxillo in Sonduras weg, baute an mehreren Stellen Feftungswerke, und besetzte auch Roatan. Diese Uebergriffe trugen wesentlich dazu bei, daß ein Krieg zwischen Spanien und England ausbrach, der 1763 zu Ende ging. Der fiebzehnte Artikel des damals abgeschloffenen Friedensvertrages lautet : "Seine britische Majeftat foll alle Feftungswerke schleifen laffen, welche Ihre Unterthanen in der Bay von Sonduras, und auf anderen Dunften des fpanischen Gebiets in jener Beltgegend errichtet haben, und zwar binnen vier Monaten." England räumte die Forts am Black Niver und überhaupt auf dem Testlande 1764, hielt aber, dem Bertrage zuwider, Roatan besetzt, unterhielt Berbindungen mit den Indianern, und trieb einen fur Spanien fo nachtheiligen Schleichhandel, daß diese Macht 1780 abermals ben Rrieg erffarte. Noch in demfelben Jahre wurden die Englander von Moatan vertrieben. In dem 1783 abgeschloffenen Frieden wurde beftimmt: daß die Engländer nicht nur das Festland räumen follten mit Ausnahme einer bestimmten genau abgegrenzten Strecke (bei Balize) wo fie Mahagonyholz schlagen durften "und weiter nichts"- sondern alle Infeln ohne Ausnahme. Auch jett fuchte England die Bestimmungen bes Bertrages zu umgehen, mußte fich aber auf Andringen Spaniens 1786 zu einem Bertrage herbeilaffen, demgemäß es fich ausdrucklich verpflichtete "die Mosfitogegend zu räumen," wie überhaupt das ganze Festland und fämmtliche Infeln. Das war deutlich genug.

Aber England behielt die Bay-Inseln unablässig im Auge, nahm fie 1796 abermals im Besit, und schaffte Caraiben von San Vicente und Neger von den Leewardinseln dorthin. Sogleich befahlen die

Behörden von Guatemala dem Intendanten von Honduras, Don Jose Rossi p Mubia, Roatan zu besetzen; das geschah am 17. Mai 1797. Seitzem blieben die Spanier im Besitz. Der Vertrag vom 28. August 1814 bestätigt den Inhalt des Tractats von 1786 und "schließt England aus vom Lande der Mossitos, dem ganzen Continent, und allen vor demselben liegenden Inseln ohne irgend eine Ausnahme." Somit machte denn Niemand der spanischen Krone den Besitz streitig, und sie blieb in demselben bis 1821, als Central-Amerika sich für unabhängig erklärte.

England hatte bis dahin nie einen Rechtsauspruch auf die Baysinfeln erhoben, wohl aber viermal den Versuch gemacht, sich mit Wafsfengewalt derselben zu bemächtigen. Spanien legte eine Compagnie Soldaten nach Roatan, das dann ohne Weiteres auf die Republik Honduras überging. Zu diesem gehörte es auch während der centralsamerikanischen Bundesrepublik. Diese gerieth im Mai 1830 in ein Verwürsniß mit dem britischen Superintendenten in Balize, weil sie sich geweigert hatte, flüchtige Sclaven auszuliesern, wozu sie keineszwegs verpslichtet war. Diesen Vorwand benutzte er um Roaton im Namen der britischen Arone wegzunehmen. Über die Bundesregierung erhob dagegen so dringende Reclamationen, daß die englische Regiezung den Schritt desavouirte, und Roatan räumte. Es geschah das zum fünst en Male.

Im Jahre 1838 fam eine Anzahl freigelassener Sclaven von den Caymaninseln herüber, und ließ sich auf Noatan nieder. Der Commandant Loustrelet bedeutete ihnen, daß Fremde, welche sich aussiedeln wollten, den gesetlichen Verfügungen zufolge, Erlaubniß von der honduresischen Regierung auszuwirken haben. Ein Theil der Einwandrer versteht sich dazu, während ein anderer sich dessen weigert und an den britischen Superintendenten in Balize, Alexander Macdonald, sich wendet. Dieser kommt mit einer Kriegsslup, "Nover," landet auf Noatan, reißt die blauweiße Flagge der Republik herah, und hißt die engelische Reichsslagge auf; dann entsernt er sich. Die Honduresen nehmen die britische Flagge wieder fort und ersetzen sie durch die ihrige. Nun erscheint Oberst Macdonald abermals, nimmt den Commandanten und dessen Soldaten gesangen, schafft sie auf das Festland hinüber, und

droht ihnen mit dem Tode, falls sie sich jemals wieder auf Roatan würden betreten lassen. Die Engländer belustigten sich damit, die zu Boden gerissene centralamerikanische Flagge mit Füßen zu treten, und auf ihr herumzutanzen. Das sagt Young ausdrücklich.\*)

So befetten denn mitten im Frieden die Englander eine Infel, die von Seiten der Englander ausdrücklich als Zubehör von Sonduras anerfannt worden war. Aber diefer Staat war schwach, und er konnte, da inzwischen die centralamerifanische Bundesrepublik auseinandergefallen war, einem fo machtigen Gegner feinen Biderftand leiften. Er mußte fich auf eine Protestation beschränken. Macdonald machte sich indeffen fammtlichen mittelamerikanischen Staaten durch fein hochfahrendes Wefen und seine Gewaltthaten dermagen verhaßt, daß die englische Regierung nicht umbin konnte, ihn durch einen Mann mit geeigneteren und milderen Formen zu erfegen. Diefer Beamter war Oberft Fancourt. Als Honduras fich bei ihm über die Beeinträchtigungen beschwerte, welche es von seinem Vorganger erlitten habe, lehnte er alle Berantwortlichkeit für die Sandlungen Macdonalds ab, und verwies die Regierung von Sonduras an das britische Cabinet. Dieses lettere ließ durch feinen Minifterrefidenten Chatfield erklären, daß Macdonald die honduresische Flagge allerdings auf Befehl herabgenommen habe. Diefe Behauptung war unwahr, denn er hatte auf feine eigene Berantwortung bin gehandelt; das englische Cabinet wollte ihn jedoch jest noch nicht fallen laffen, und blodirte obendrein die Safen der Republik. Sein Ministerresident Chatfield und Fancourt ließen fortwährend Neger von den Caymaninfeln nach Roatan hinüberschaffen, fo daß bald mehr als taufend derfelben angestedelt waren, die nach und nach eine Art von Regierung einsetten. Der Superintendent von Balize erflärte, daß er fich in ihre örtlichen Angelegenheiten nur dann mischen werde, wenn fie felber barum nachsuchen wurden. Sie mablten einen Nordamerifaner, Namens Fit Gibbon, zu ihrer oberften Magistratsperson, und wandten sich erst 1849 an den Oberften Fancourt, mit der Bitte, ihnen zu einer geregelten Regierung zu verhelfen.

<sup>\*)</sup> The Central-American flag was lowered, and two or three of the middies amused themselves by dancing on it. Young Narrative, p. 147.

Das geschah auf Untrieb englischer Agenten. Fancourt rieth den Negern, zwölf Bertreter zu mahlen, welche die gesetgebende Berfammlung bilden follten; er felbft behielt fich ein Ginfprucherecht, ein Beto vor, und ernannte fünf Beamte, mit denen aber "das Bolf" bald unzufrieden war; es erfette fie durch andere. Darin fah der Oberft eine Beeinträchtigung der Prarogative der englischen Krone und drohte den Insulanern mit Entziehung seines Schutes, falls fie widerspenftig blieben. Seitdem war Zwietracht unter den Bewohnern; der eine Theil wollte die englische Protection, der andere glaubte ihrer entbehren zu können. Die ersteren entwarfen eine Bittschrift und verpflichteten fich, die erforderlichen Gelder gur Befoldung eines engliichen Beamten zusammen zu bringen. Aber damals erkannte bas Bolk die britische Regierung noch nicht ausdrücklich an, und diese lettere betrachtete Roatan noch nicht geradezu als britisches Eigenthum. Benigstens schreibt Capitain Mitchell von der britischen Kriegs= flotte im Jahre 1850: "Das Bolf gefteht ein, daß es nicht weiß, unter was fur einer Regierung es ftebe, und ob der Superintendent zu Balize befugt fei, hier öffentliche Gewalt auszuüben. Ginige Misvergnügte, wie es dergleichen überall giebt, haben das Gemuth der Underen vergiftet, und ftacheln fie auf, Beamte auf eigene Sand gu wählen, und nicht die Versonen, welche Se. Excelleng empfohlen hat. Beitweilig ift die Insel ohne alle Regierung gewesen, weil die Leute über ihre eigene Lage nicht flar waren, und weil die Misvergnügten Einfluß hatten. Jeder fürchtete fur feine Berfon und fein Gigenthum. So ftanden die Dinge als ich ankam. Jest haben fie, unter Ausübung des allgemeinen Stimmrechts, Beamte gewählt , und warten die Entscheidung des Gouverneurs von Jamaica ab, an welchen fie eine Bittschrift geschickt haben."

Es waren, wie bemerkt, zwei Parteien auf der Insel. Diese Bittschrift ging von der englischen Partei aus, und wurde sogar von den Schulkindern in der Mission der Westeyanischen Methodisten unsterschrieben. Der englische Colonialminister schiekte den Flottencapitain Jolly nach Noatan, und ließ anfragen, ob die Bewohner, falls die Regierung einen Beamten ernenne, eine Landtaze von einem Schilling für den Acre bezahlen wollten. Die Kanonen eines Kriegsschiffes

gaben diefer Unfrage den gehörigen Nachdruck, und die Neger fagten Ja.

Inzwischen war der neue Superintendent von Balize, Oberst Wodehouse, mit einer Kriegsbrigg nach Roatan gekommen, erklärte am 10. August 1852, also zwei Jahre nach Abschluß des Clayton-Bulwer Bertrages, in einer "Bolksversammlung" Roatan sammt den übrigen Cilanden für britisches Land, nahm förmlich Besit, und die "Colonie der Bay-Inseln" war nun ein Zubehör der Superintenstentschaft Balize.

Das ift, in kurzen Umrissen, die Geschichte der britischen Eigenmächtigkeiten und Uebergrisse in Honduras. Sie sind so offenbar, daß selbst die Londoner Blätter im Januar 1856 eingestanden: es könne gar keine Nede davon sein, ein solches Versahren zu rechtsertigen (Times vom 21. Januar); das Ganze habe sich eben "im Drange der Umstände so gemacht." Das ist freisich eine leere Ausslucht. England versuhr in Central-Amerika gerade wie in Ostindien; es griff zu, wo es etwas zu nehmen fand. Un der Küste von Guatemala, in Balize, hatte Spanien ihm das Necht zugestanden, auf einem bestimmt abgegrenzten Naume Mahagonyholz zu schlagen, "und nicht mehr." Nichts desto weniger hat England Balize zu einer britischen Colonie gemacht, und keinen Anstand genommen, auch die zu Mexico gehörende Halbinsel Yacutan zu beeinträchtigen, indem es vor einigen Jahren Ansprüche auf das Land am linken User der Mündung des Rio Hondo erhob.

Balize oder, wie die Engländer schreiben, Belize war, gleich den Bayinseln, im siebenzehnten Jahrhundert ein Schlupswinkel für die Buccaniere, welche sich an dieser mit Untiesen und Korallenriffen besäeten Küste sicher wußten. Spanien gestattete 1783, daß die Engländer auf einer Strecke von achtzehn Leguaß, zwischen dem Rio Hondo (welcher Ducatan von Guatemala scheidet) und dem Flusse Balize Holz fällen dürften. Die Souverainetät Spaniens blieb ausdrücklich vorbehalten und gewahrt; eine weitere Bestimmung versfügte, daß die Engländer keinerlei Besestigung anlegen sollten. Ungesachtet dessen gründete dort England eine förmliche Colonie, trieb von ihr aus ganz rücksichtslos Schleichhandel bis auf den heutigen Tag,

und errichtete, allerdings in gang eigenthumlicher Beise, Festungs= werke. Alle Schiffe nämlich, die nach Balize kamen, um Mahagony zu laden, mußten ihren Ballaft an einer bestimmten Stelle auswerfen; der so gewonnene Plat wurde für "englischen Boden" erflärt, welcher nicht unter spanischer Souverainetät ftebe und deshalb als Grund für Feftungswerfe dienen fonne, ohne daß den Spaniern ein Ginspruchs-Mit dieser sinnreichen Auslegung der sonneklaren recht zustehe. Bestimmungen des Vertrages ging die offene Gewalt Sand in Sand. Die Englander eigneten fich nach und nach das ganze Ruftenland zu, vom Rio Sondo und der Honoverbay im Norden bis zum Fluffe Sarftun und der Amatiquebucht, welche einen Theil des Golfes von Honduras bildet, im Guden; dazu nahmen fie dann noch die Infel Turneffe (Terranof), die Sickseilande, Ambergris und Reef Boint eigenmächtig an fich, und verzeichneten das Bange willfürlich, auch nach dem allerdings spärlich bewohnten Innern bin, auf ihren Landcharten als britische Colonie. Aber auch nicht einen Schatten von Rechtsanspruch haben fie auf dieses Land; fie machen, so viel wir wiffen, dazu auch keinen Versuch, sondern berufen fich einfach auf die vollendeten Thatsachen.

Un und für sich erscheint dieses "Britische Honduras" von geringem Werthe. Die Küste ist ungesund, das Innere eine Einöde, und die Wälder, in welchen der Mahagonphaum steht, sind hier zum größten Theil gelichtet. Aber auf der pucatekischen Seite des Rio Hondo ist dieses werthvolle Holz noch in Menge vorhanden; deshalb gingen die Engländer auf das linke Ufer hinüber, und schalteten, als ob sie auch dort auf eigenem Gebiete wären. Die britische Regierung hieß auch diese Uebergriffe gut, und kehrte sich wenig an die Proteste der Regierung von Qucatan. Balize ist als Plat von Wichtigkeit für den Schleichhandel und als Stützunkt, von welchem aus sich poslitische Hebel ansehen lassen.

Ueberblickt man die Charte, so sieht man, was diese englischen Uebergriffe vom Rio Sondo bis zur Mündung des San Juan de Nicaragua bezwecken: Man will das Gestade des caraibischen Meeres beherrschen und somit das Innere, — vier centralamerikanische Staaten, — und zugleich die Verbindungswege zwischen den beiden

großen Oceanen controliren. Die ganze atlantische Küste Central-Amerika's, von der Grenze Ducatans bis nach Costa Rica hin, wurde von den Engländern theils direct, theils indirect in Anspruch genommen. Kaum ein Siebentel derselben sollte den Staaten Guatemala und Honduras bleiben, dem Staate Nicaragua aber gar nichts! Auf jene kleine Strecke ließ sich platterdings kein Anspruch erheben; England half sich aber, indem es die Bahinseln in der oben geschilderten Beise sich aneignete.

Wir kommen hier abermals auf die vielbesprochene Moskito = füfte guruck. Im engern Sinne reicht fie nur vom Rio Escondido oder Bluefielde im Guden bis zum Rio Banke oder, was daffelbe ift, bis zum Cap Gracias á Dios, 15 Grad N. Br. im Norden. Die Engländer dehnten aber, im Namen ihres "Mondscheinpotentaten" bes Mos= fitofonias, ihre Ansprüche nach Norden hin bis zum Rio Roman aus, wollten also Sonduras um eine beträchtliche Ruftenftrede verfürzen; nach Süden hin nahmen sie alles Land bis zum San Juan in Unfpruch. Den Plat an der Mundung Diefes Stromes, der ftets San Juan de Nicaragua geheißen, nannten fie Grentown. Sie leiteten thre Unsprüche auf das Protectorat über die nicaraguanische und hondurefische Rufte aus den Zeiten Cromwells und der Buccaniere ber, und derfelbe Oberft Macdonald, welcher fich auf Roatan fo gewalt= thatig gezeigt, landete am 12. August 1841 an der Mundung des San Juan, überfiel die fleine Befatung, nahm fie und ihren Befehlshaber gefangen, Alles im Namen des Mosfitofonigs, ben man auf Jamaica erfunden. Der Sambomonarch hatte die Moskitokufte in der oben angegebenen Ausdehnung und mit unbegrenzter Ausdehnung nach dem Innern bin fur einige Faffer Rum und eine Geldfumme, die etwa achttausend Thaler preußisch Courant beträgt, verkauft.

Diese Räuberpolitik der Engländer wäre von Erfolg gewesen, wenn nicht die Nordamerikaner sich ins Mittel gelegt hätten. England hatte Guatemala zerstückelt, indem es Balize vergrößerte; es hatte Nicaragua beeinträchtigt, indem es willkürlich San Juan der Moskitokuste einverleibte; es drückte schwer auf Honduras, indem es diesem Staate nicht nur die Bayinseln raubte, sondern auch die Hafenskatt Eruzillo besetze, um sich für eine Summe von 111,061 Ptastern

zu entschädigen, welche englische Unterthanen angeblich oder wirklich von Bürgern der Republik Sonduras zu fordern hatten.

Inzwischen hatte England fich auch in die inneren Angelegenheiten der centralamerifanischen Staaten gemischt. Die liberale Partei führte nachdrudliche Beschwerde gegen viele handgreifliche Beeintrachtigungen; fie protestirte gegen die Rechteverletzungen und einen Uebermuth, der feine Schranfen achtete. Die "Servilen" dagegen speculirten auf Englande Unterftugung, und die protestantische Großmacht zögerte feinen Augenblick, der flerifalen Partei, welche in Central-Amerika von Fremdenhaß beseelt ift und recht eigentlich Rohheit und Barbarei vertritt, ihre wirksame Beihilfe angedeihen ju laffen. England verfuhr insbesondere gehäffig gegen den Brafidenten der Bundesrepublik, General Moragan, eine hervorragende und leitende Perfonlichkeit der liberalen Partei. Während der Bürgerfriege überfiel ein Trupp Soldaten von der Priefterpartei das Baus des abwesenden Moragan; seine Frau suchte mit ihren Rindern Buflucht in der Bohnung des englischen Generalconfuls; diefer aber verweigerte ihr das Ufpl, und ließ fie buchftablich auf die Gaffe werfen. Ueberhaupt fann der unbefangene Beobachter nicht umbin, das gange Berfahren der englischen Politif in Central = Amerika als fleinlich, rachfüchtig und gewaltthätig zu bezeichnen. England vergaß nicht, daß die centralamerikanische Bundesregierung den Raub von Roatan als ein "Seerauberverfahren," als eine Sandlung der Biraterie bezeichnet hatte.

Bur Beit der inneren Kampfe, welche Central-Amerika gerrutten, hat England dem Dictator Carrera, von Balize aus, Baffen jugeführt, mahrend es jenen Staaten, in welchen die liberale Bartei die Dberhand hatte, alle möglichen Sinderniffe in den Beg legte und fie beraubte. Diese zugleich armselige und unfluge Politik hat bittere Früchte getragen. Auf den Danf der Priefterpartei fann das proteftantische England niemals rechnen, denn fie haßt die fremden Reger, obwohl fie deren Unterftützung fich gefallen läßt, um wo möglich die eben fo verhaßten Liberalen zu vernichten. Aber die Priefterpartei wanft, und hat zeitweilig nur noch in Gnatemala einen Salt. Bon Seiten der Liberalen, welche von England fo rudfichtslos mishandelt worden sind, hat es begreislicherweise nur Abneigung eingeerntet. Alles was an England erinnert, ist ihnen ein Abschen. England unterstützt die Briesterpartei, was ist natürlicher als daß die Liberalen ihre Blicke und ihre Hoffnungen auf Nordamerika richteten? So fand der Antagonismus der beiden Großmächte in diesen Staaten einen Tummelplatz, und ihre diplomatischen Agenten, Chatsield der Engländer und Squier der Yankee, besehdeten einander offen auf das Bitterste.

Die Liberalen wollen um keinen Preis eine Beute der Priester und ihrer indianischen Anhänger werden; sie wollen, wenn es nicht anders sein kann, lieber Auhe, Freiheit und Wohlstand mit den protestantischen Yankees theilen, als Zwang aus Barbarei unter den Servilen erleiden. So erklärt es sich daß Honduras vor drei Jahren in Wasshington durch Barrundia die Erössnung machen ließ, es sei einer Annegation an die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika nichtabgeneigt; San Salvador hat sich sich schon 1821 in ähnlichem Sinn ausgesprochen, und in Nicaragua hat seit dem Herbst 1855 ein sogenannter Flibustier, Wilhelm Walker aus Tennessee die Oberhand. Die lieberale Partei rief ihn ins Land, er kam, siegte, hielt mit seiner aus mehreren tausend Nord-Amerikanern und Deutschen bestehenden Wassenmacht gute Ordnung im Lande, und hat den langen Streit über die Mosstitosüste in der Weise entschieden, daß er sie im Februar 1856 für einen Zubehör der Republik Nicaragua erklärte, was sie allerdings auch ist.

## Achtzehntes Kapitel.

Eine interoceanische Eisenbahn durch Sonduras.

Seit länger als drei Jahrhunderten hat man darnach getrachtet eine kurze und leichte Passage über die Landenge zu sinden, welche den nördlichen Theil Amerika's mit dem südlichen verbindet. Als Colums bus der Küste entlang von Honduras bis zum Orinoco schiffte, suchte er "das Geheimniß der Straße" el secreto del estrecho, eine Durchs

fahrt, welche nachher Magellan tief im Süden fand. Auch Cortez strebte nach demselben Ziele. Kaiser Karl V. schärft ihm, in einem 1523 aus Balladolid geschriebenen Briese, ein "das Geheimniß der Straße" zu suchen, welche die Verbindung zwischen dem Often und Westen Neuspaniens erleichtereund, um zwei Drittel wie er meinte, die Neise von Cadix nach dem Gewürzlande und den Küsten von Cathay (China) abkürzen würde. Cortez gab sich, wie man aus seiner Untwort ersieht, gleichfalls einer so sanguinischen Hossnung hin, und änßerte: eine solche Passage müsse den König von Spanien zum Gebieter so vieler Königreiche machen, daß er sich dann als den Herrn der Welt werde betrachten können.

Im Fortgange der Zeit überzeugte man sich daß eine natürliche Wasserwerbindung zwischen beiden Weltmeeren nicht vorhanden sei, und dachte nun an die Serstellung eines Canals. Schon 1551 bezeichenete man, drei Dertlichkeiten, als zur Anlage einer solchen geeignet, nämlich die Landen genvon Tehuan tepec, von Nicaraguaund von Darien. Später sind zwei andere in Obacht genommen worden, nämlich die Linie von der Chiriquilagune im caraibischen Meree bis zum Golse Dulce am Großen Ocean, und jene vom Atrato der in den atlantischen Ocean fällt, bis zum Rio Choco der ins Stille Weltmeer mündet.

Für einen Canalbau hat man die Linien von Nicaragua, von Darien und des Atrato am geeignetsten gehalten. Man glaubte einst daß über Lehuantepec und über Panamá Wasserverbindungen sich herstellen ließen, hat sich aber von der Unmöglichkeit überzeugt seitdem man dort die Bodenverhältnisse näher kennt. Auch in Nicaragua haben die Vermessungen gezeigt daß ein Canal allerdings nicht außer dem Bereiche der Möglichkeit liege, daß er aber sehr große Schwierigkeiten darbieten, und eine so beträchliche Summe Geldes erfordern werde, daß an eine angemessene Verzinsung nicht zu denken sei. Die Linie durch Darien schließt, wie wir nun mit Bestimmtheit wissen, schon den blosen Gedanken an einen Canalbau aus. Ueber die Bodenverhältnisse zwisschanken an einen Canalbau aus. Ueber die Bodenverhältnisse zwisschanken dem Abrato und Choco wissen wir noch nichts Genaues. Aber wenn auch dort eine Wasserverbindung hergestellt werden könnte, so würde doch schon ihre allzusüdliche Lage ein Nachtheil sein, weil

es vor Allem barauf ankommt die Länder am nörblichen Stillen Ocean mit den nordatlantischen Gestaden in möglichst raschen Berkehr zu bringen. \*)

Den Bereinigten Staaten von Nord-Umerifa insbesondere muß es um eine möglichst im Norden gelegene Straße zu thun sein, und gute Häsen an beiden Oceanen sind für einen trockenen wie für einen nassen Weg unbedingt nothwendige Ersordernisse, weil es ohne solche weder eine leichte noch eine sichere Communication giebt. Zede Meile weiter nach Süden hin, von der Breite ab gerechnet unter welcher Neu-Orleans liegt, verlängert den Weg zwischen den atlantischen Häsen und Calisornien um zwei Meilen, eben so jenen nach Oregon, den Sand-wichsinseln, China zc. Unter diesen Umständen verdient den Vorzug eine Route welche, wie gesagt, in verhältnismäßig hoher Breite liegt und gute Häsen hat.

Als man zuerst daran dachte eine Berbindung zwischen beiden Deeanen auf dem centralamerikanischen Isthmus zu ermöglichen, waren weder Dampschiffe noch Eisenbahnen bekannt, und man dachte begreiflicherweise nur an einen Canal. Diese Ideeblieb bei Bielen auch dann

<sup>\*)</sup> Squier hatte bingufugen fonnen, daß auf diefen beiden Bunkten das Rlima im bochften Grade ungefund ift. Berthold Seemann, der jugegen mar als die englische Fregatte Berald 1846 die Bay von Choco aufnahm, ichreibt: "Die Ruften find dicht bewaldet, die Fluthen boch und die Braudungen an den Banken und Riffen, die in den Buchten und Strömungen liegen, febr fart. Die Proving Choco ift außerft fumpfig. Bom Schiffe aus gesehen scheint es, als ob Sturzwellen die gange Rufte einhegten. - Gine Sauptbucht an jener Rufte ift die von Buenaventura, Stadt und Umgebung fteben in dem Rufe dumpfig und ungefund zu fein. Der Regen fällt unaufhörlich. Dampiers Befchreibung ift eben fo folicht als mabr. Er fagt: Es ift eine febr naffe Rufte, der Regen fällt das gange Jahr hindurch in Stromen, und der fconen Tage find nur wenige; benn der gange Unterschied zwischen der naffen und feuchten Sahreszeit besteht darin, daß in der welche die trockene fein follte, die Regen weniger häufig find, und nicht eine folche Baffermenge mit fich führen als in der naffen; in diefer regnet es wie durch ein Sieb. - In der Bay von Cupica mahrt die Regenzeit das gange Sahr hindurch." Reife um die Belt, von Berthold Seemann. Sannover 1851, Band I. Seite 78, 84 und 234.

noch haften, als längst schon die neueren Vekehrsmittel sich in ausgedehntester Beise bewährt hatten. Die Spanier hielten ganz besonders die Landenge von Tehuantepec und Panamá für die Herftellung einer Basserfraße geeignet, und dachten nicht an andere Routen.

Nun wäre es allerdings von der höchsten Bedeutung, wenn eine für große Seeschiffe fahrbare Bafferstraße durch Amerika in das Bezeich der Thatsachen träte; allein für manche Bedürsniffe des Handels, für den Reiseverkehr und für schnelle Beförderung von Nachrichten, ist ohne Zweisel eine Eisenbahn dem Canal bei weitem vorzuziehen; sie ist außerdem viel wohlseiler herzustellen, weil bei der Anlage durchaus nicht so viele natürliche Schwierigkeiten zu überwinden sind.

Bu ben von verschiedenen Seiten her in Vorschlag gebrachten Routen habe ich hier noch eine neue in Vorschlag zu bringen, die in jeder Beziehung so überwiegende Vorzüge darbietet, daß sie als sicherer, schneller und leichter Verbindungsweg zwischen beiden Oceanen und den in ihren nördlichen Theilen liegenden Jandelsplätzen, für alle Zeit jedem andern Communicationsweg überlegen sein wird. Sie liegt ganz und garim Staate Honduras. Die Ergebnisse der Untersuchungen und Vermessungen sind folgende.

Die von mir in Vorschlag gebrachte Linie beginnt bei Puerto Caballos in der Bay von Honduras, im 15 Grad 49 Minuten N. Br., 87 Grad 57 Minuten W. L. und läuft in beinahe durchaus südslicher Nichtung durch das Festland bis an die Fonsecabay am Stillen Ocean, den sie 13 Grad 21 Minuten N. Br. 87 Grad 35 Minuten W. L. erreicht. Ihre Länge beträgt von einem Anserplaße zum andern oder von 5 Faden Wasser in Puerto Caballos, bis zu 5 Faden in der Bay von Fonseca, 148 geographische oder 160 Statute Miles. \*) Bon Puerto Caballos aus geht die Linie etwas südösslich durch die Ebene von Sula bis dahin wo sie unweit von der Stadt Santiago den Rio Ulua berührt, (er heißt dort Humuyassus, nach seiner Vereinisgung mit dem Rio Santiago). Dann zieht sie dem Thale desselben ents

<sup>\*)</sup> Auf 1 Grad bes Aequators von 57,108. 5 Toifen geben 60 engslische sogenannte Geographical Miles oder 69,16, englische Statute Miles zu 880 Fathoms = 825,696 Toisen.

lang und bis zu seiner Quelle auf der Ebene von Comanagua. Diese Strecke der Linie beträgt von Puerto Caballos an etwa hundert englische Meilen. Um südlichen Ende der Ebene liegt eine Bodenauschwellung welche die Landhöhe zwischen den Oceanen bildet. Dort verschränken oder umschlingen sich die Quellbäche des Humuha mit jenen des Gosascoran, der zum Stillen Ocean fließt.

Sier stellt sich zweierlei heraus, worauf man wohl Acht zu geben hat. 1) Die Thäler des Humuya und Goascoran bilden, gemeinschaftlich mit der Ebene von Comayagua, ein großes Querthal, das von einem Meere bis zum ans dern reicht und die Cordillerenkette durch bricht. 2) Dieser große natürliche Durch stich zieht in so gerader Richtung von Süden nach Norden, daß die Abweichung von der geraden Linie auf der ganzen Länge ihres Lauses kaum fünf Meilen beträgt. Dazu kommen an beiden Enden geräumige, sichere, überhaupt ganz vortressliche Häsen, und ein außerordentlich gesundes Klima. Hier sind also Borzüge vereinigt, wie man sie anderswo gar nicht sindet. Diese Aussprüche sollen in Nachstehendem näher motivirt werden.

1. Puerto Caballos. Ueber diefen Safen ift ichon weiter oben ausführlich die Nede gewesen, und wir verweisen auf S. 65. Er wurde 1853 vom nordamerikanischen Flottenlieutenant Jeffers unterfucht. Diefer Seemann bemerkt: Der Safen ift gut, febr geräumig, hinlänglich tief, und hat sowohl gute Gin- als Ausfahrt. Er liegt am Ruge von Sugeln; man trifft dort feine Cumpfe oder Morafte an, durch welche die Gegend ungefund wurde, und es ift Plat genug für eine große Stadt vorhanden. Die Lagune, welche mit dem Meer in Berbindung steht hat Salzwaffer und ift fischreich. Diese Angaben find vom Capitain Theodor Lewis bestätigt worden; er besuchte mit bem Schooner George Steers im April 1854 biefen Plat. Er nennt den Safen gleichfalls geräumig, lothete und peilte, und fand etwa in der Mitte der Ban 12 Faden, nach der Nordseite bin 10, 9, 8, 7, 6, Faden, und zwanzig Schritt vom Geftade noch 5 Faden bei fchlam= migem Grund. Bei 5 Faden liegt ein Schiff bei jedem Winde und jeder Strömung vollfommen ficher. Das Geftadeland ift trocken und jum Theil unter Anbau; der Boden ift fruchtbar und gutes Waffer in

jeder beliebigen Menge vorhanden. Dort fand man alle Bedingungen für das Gedeihen einer großen Stadt gegeben.

2. Von Puerto Caballos bis Santiago. Um die große und schöne Chene von Sula oder Santiago zu erreichen, durch welche die großen Fluffe Chamelicon und Ulua fließen, muß man einen Bogen von drei Meilen machen, um den öftlichen Fuß der hohen Gebirgefette von Merendon oder Omoa zu umgehen; sie bildet einen Zweig der Cordillere, die hier plotlich endigt. Die Chene von Sula ift ein großes Dreieck, deffen Bafis die Rufte, von dem Gebirge von Omoa bis zu jenem von Congrehon bildet; die Spige liegt im Suden nach der Comapaguaebene zu. Im Often des Ulua ift diese Ebene niedrig und bei hohem Waffer wird fie überschwemmt; im westlichen Theile, durch welchen die Gisenbahn geführt werden soll ift das nicht der Fall; fie hat festen Boden und die Fluffe haben Sand - oder Riesbett. Sier ift nirgends Sumpfboden, der beim Bau des Schienenweges von Panamá so große Roften und Schwierigkeiten verursachte. Es fei bier ausdrucklich bemerkt, daß dergleichen auf der ganzen Sonduraslinie gar nicht vorkommt. Lieutenant Jeffere ift der Unficht daß die Bahn, nachdem fie die Bugel umgangen bat, in gang gerader Linie bis gur Stadt Santiago geführt werden fann. Dort entsteht der Rio Ulua aus dem Busammenfluffe des Santiago, des Blanco und Humung. Der lettere behält die füdnördliche Richtung des Ulua, und man follte ihm füglich diesen lettern Namen beilegen. Bon Puerto Caballos führte in alterer Zeit bis Santiago eine Strafe die man vielleicht benüten konnte; die Bodenerhebung bis zu der lettern Stadt ift gang unmerklich, und Aufschütten oder Durchstiche murben so gut wie gar nicht erforderlich. Bis nach Santiago fonnen Dampfer geben, allein fleinere Fahrzeuge bei hohem Bafferstande viel höher aufwarts gelangen. Dampfer von fieben Fuß Tiefgang konnen immer in die Mündung des Ulua von Juni bis Januar auch bis zu der Bereinigung mit dem Hu= muya fahren. Kleinere Dampfer finden bis zu diesem lettern Bunkt überhaupt niemals Schwierigkeiten, und können auch den Rio Blanco bis an eine Stelle unweit Dojog hinauf. Wir verweisen auf das ichon oben weiter Bemerkte.

3. Von Santiago durch das Humunathal zur Ebene von

Copino. Bon Santiago aus fann man nach Belieben bas rechte oder linke Ufer des humung mahlen; hier werden ins Einzelne gehende Bermeffungen entscheiden muffen; Jeffers fpricht fich zu Bunften bes linken Ufers aus; hier muß ber Santiago ober Benta etwa 500 bis 700 Kuß breit und der Blanco, 60 Jug breit überbruckt merden. Die Bahn wird, gleichviel an welchem Ufer man fie baut, im Wesentlichen dieselbe Richtung behalten. Die Chene erstreckt sich bis zehn Meilen oberhalb Santiago; dann verengt fie fich, es folgt das enge Flufthal des Sumuna, und die Steigung wird merklicher. Die Richtung beffelben nach der Ebene von Espino bin ift direct; es liegt zwischen Sugeln von 50 bis 500 Fuß Sobe, welche im Allgemei= nen bis zum Ufer fich absenken, manchmal aber auch zurücktreten und Streifen flachen Bodens frei laffen, die vom hochwaffer nicht erreichtwerden. Die Sügel haben nur selten fteile Abfalle, und schwierige Arbeiten find auch bier nicht erforderlich. Die Gegend ift uneben, bat aber viele fruchtbare Thalgrunde; fie eignet fich mehr fur Biebzucht als zum Aderbau. Die Sügel find mit Fichten und Gichen beftanden, an den Fluffen fteben Mahagonybaume, Cedern, Guanacafte (Lignum vitae), Gummi = und andere werthvolle Baume.

Etwa mittwegs zwischen Santiago und der Ebene von Espino vereinigt sich der von Osten her kommende Rio Sulaco mit dem Humuya. Dieser beträchtliche Fluß durchzieht ein ausgedehntes und fruchtbares Thal; der Bau einer Landstraße in demselben würde besebend auf den reichen District Olancho wirken, und dessen Erzeugnisse der Bahn und dem Hafen Puerto Caballos zusühren. Die Ebene von Espino beginnt bei der Ortschaft Ojos de Agua, die etwa fünsundssunfzig Meilen von Puerto Caballos entsernt ist. Das Thal liegt dort 936 Fußüber dem Meeresspiegel, und die durchschnittliche Steigung wird die zu diesem Punkt etwa 17 Fuß auf die englische Meile betragen.

4. Bon der Espino-Ebene bis zur Ebene von Comayagua. Bon Djos de Agua bis zu den querlaufenden Sügelzügen, welche beide Ebenen von einander scheiden, findet der Bau gar keine Schwierigkeiten, nur werden einige kleine Brücken zu bauen sein. Die Espino - Ebene fällt sehr sanft nach Norden hin ab, und man kann ohne Weiteres bis auf ihren Höhenpunft. Nach Suden hin fann man dann entweder dem Thal des Humuya folgen, das hier einen beträchtlichen Bogen macht, um zwischen den Hügeln hindurch zu kommen, oder man baut über diese Hügel hinüber in gerader Linie über eine Höhe von 150 Fuß. Die Wahl wird davon abhängen, welchen Uebergang über die Landhöhe man überhaupt nehmen will. Entscheidet man sich für den Paß von Guajoca, so wird man die Linie am Flusse vorziehen; wählt man den Uebergang über den Nancho Chiquito so muß man die Bahn dierect durch die Hügel und um die Hauptstadt Comayagua herumführen.

Die Espino - oder Maniani - Ebene ist etwa zwölf Meilen lang und sechs breit; es ist eine herrliche Region. In spanischen Zeiten sollen Boote zwischen Maniani und Buerto Caballos gefahren sein; später- hin ist das der Fall gewesen, und Lieutenant Jessers ruderte von Djos de Agna hinab: Der Strom ist aber reißend, im Bette liegen viele Felsen und Gerölle, so daß die Fahrt schwierig und voller Gesahren ist.

5. Die Chene von Comanagua. Diese erleichtert die Unlage einer Gifenbahn gang ungemein. Gie liegt recht im Centrum bes Staates, mittwegs zwischen beiden Oceanen, hat funf bis funfzehn Meilen Breite und bis zu vierzig Meilen Lange. Ihre Sauptachse lauft von Norden nach Guden, und fällt fast gang mit der vorgeschagenen Bahnlinie zusammen. Bei jenen Dimensionen find die Nebenthaler, welche in diesem Beden auslaufen und deren Fluge hier den humung bilden, nicht mit gerechnet. Die Ebene dacht fich, gleich jener von Espino, fanft nach Norden ab, fo daß man die Landhohe bequem erreicht. Sie ift in gang Mittel = Amerifa die einzige, deren langfte Achfe mit dem Meridian zusammenfällt. Das haben ichon die Spanier bemerkt, und deshalb die Stadt Comanagua gegründet. Juarros hebt hervor, daß es fich darum handelte, eine leichte Berbindung zwischen beiden Oceanen herzustellen, und daß die Lage des Ortes, halbwegs zwischen Puerto Caballos und der Fonsecaban, fich für eine Niederlage eigene. "Das Alima iftgefund, der Boden fruchtbar, und fo ließen fich hier die vielen Arankheiten, der Menschenverluft und die Muhseligkeiten und Entbehrungen vermeiden, denen man auf der Reise zwischen Nombre de Dios und Panama ausgesett ift."

Es kommt, wie gefagt, darauf an, welche Linie man auf ber Ebene von Comanagua vorziehen will. Bahlt man den Paf von Rancho Chiquito, fo wird die Bahn durch die Sugel geführt werden, welche beide Ebenen von einander scheiden, in gerader Linie laufen, und unweit der Stadt Comanagua in das Flachland treten, dann wird fie auf dem rechten humunaufer bis zu einem Bunfte unweit der Ortschaft San Antonio gehen, dort den Fluß überschreiten und geradewegs nach Lamani führen. Sie ift auf dem rechten Ufer unebener als auf dem linken, aber keineswegs in dem Grade daß fie Schwierigkeiten darbote. Entscheidet man fich, wie schon bemerkt wurde, für den Pag von Guajoca, fo folgt die Bahn dem Flußthal durch die Sugel, auf einer Strede von etwa drei Meilen und durchschneidet den westlichen Theil der Ebene bei den kleinen Ortschaften Lajamini und Ajuterique, dem blühenden Flecken Las Piedras und dem Dorfe Tambla. Diefer Theil ift ganz ungemein fruchtbar und der Bahubau wird fich äußerst leicht bewerkstelligen laffen. Die Fluffe find, mit einiger Ausnahme, unbebeutend, und überall bricht bier blauer Marmor.

Die Ingenieure haben hier Schwierigkeiten vermuthet, fanden der gleichen aber ganz und gar nicht. Bielmehr könnten dort zehn Bahnen neben einander gebaut werden. Die Hügel sind allerdings hoch, aber bis zum Flußuser anbaufähig. Bon Djos de Agua bis Lamani und Tambla sind etwa vierzig Meilen. Der letztere Ort hat 1944, der erstere 2016 Fuß Meereshöhe. Tambla liegt 1008 Fuß höher als Djos de Agua, die Steigung wird demnach 25 Fuß 2 Boll auf die Meile betragen; nach Lamani wurde die Entsernung etwas beträchtlicher und die Steigung gleichsalls, weil ein Gipfel von 150 Fuß über der Ebene zu überschreiten wäre. Bon Puerto Caballos bis Tambla sind 90 Meilen, und die durchschnittliche Steigung beträgt 21 Fuß 9 Zoll auf die Meile.

6. Die Landhöhe. Ich verstehe darunter die Abtheilung zwisichen Tambla oder Lamani und Rancho Grande, eine Strecke von etwa funfzehn Meilen; der eigentliche Scheidepunkt, der Gipkel wenn man so sagen darf, liegt halbwegs zwischen beiden Ortschaften. Rur allein auf dieser Section sind einige Schwierigkeiten zu überwinden; sie sind aber nicht etwa bedeutender als auf jeder beliebigen andern

Bahn; denn man bedarf weder eines Tunnels noch tiefer Durchstiche. Man kann die Landhöhe von Norden her durch Seitendurchschnitte erreichen, welche durch einen leichtzerreiblichen Sandstein zu führen wären, der saft aussieht wie Kreide und sich so leicht durchstechen läßt wie Thon, während er doch den Bortheil hat, daß man ihn an den Seiten senkrecht stehen lassen kann. Die Landhöhe kann man vermittelst zweier Bässe überschreiten, welche aber beide die Bahnlinie nicht wesentlich verändern. Der Paß von Rancho Chiquito liegt 392 Fuß höher als Lamani; die Entsernung beträgt sechs Meilen, was eine Steigung von 65 Fuß auf die Meile ergiebt. Bon Rancho Chiquito bis Rancho Grande acht Meilen, Abfall 500 Fuß, also Steigung 62 Fuß 6 Boll auf die Meile. Das ist das Maximum auf der ganzen Bahnstreke, da sie sonst nirgends stärker als 40 Fuß ist.

Der Baß von Rancho Chiquito ist nicht ein Felsengipfel, der etwa eine scharf markirte Wasserscheide bildet, sondern ein hübsches Thal, eine Savanna oder natürliche Wiese, die im Osten von einer Bergkette, im Westen von einem mit derselben parallel sausenden Hügelzuge begrenzt wird. Auf dieser Wiese weidet viel Bieh, der Wandere sindet auf ihr zwei klare Flüsse, die kaum einhundert Schritte von einander entsernt sind und doch verschiedenen Meeren zuströmen. Der eine ist der Quellbach des Humuya, der andere der Goascoran. Ein Arbeiter, der mit dem Spaten gut umzugehen weiß, könnte im Lause eines einzigen Tages diesen Flüssen ein entgegengesetzte Richtung anweisen.

Der Paß von Guajoca ift etwa 100 Fuß niedriger als der von Rancho Chiquito Bom Dorfe Tambla bis zur Söhe sind es etwa achthalbe Meilen, die Steigung beträgt demnach 47 Fuß 4 Boll auf die Meile. Bon der Söhe bis zum Nancho Grande hat man zwischen sieben und acht Meilen mit gleichmäßigem Absall von 25 Fuß auf die Meile. Auch dieser Paß bildet eine breite Savanna, auf welcher die Quellwasser des Humuya und Goascoran beinahe in einander laufen. An der Nordseite steigt jäh eine 1200 bis 1500 Fuß hohe Kette empor, welche sich genau in der Nichtung der Bahnlinie hinzieht und vermöge eines Querdurchstichs dem In-

genieur erlaubt, jede beliebige Steigung für die Bahn zu gewinnen. So viel ich beurtheilen kann, ist der Paß von Guajoca bei weitem vorzuziehen, schon weil er niedriger ist und die Bahn in der Beise geslegt werden kann, daß von Tambla die gesammte Steigung nicht mehr als 300 Fuß beträgt. Sie würde dem Thale von Cururu solgen, das von Parallelketten eingeschlossen wird, und in welchem man Steigung oder Gefäll nach Belieben haben kann, über eine Strecke von drei oder von acht Meilen, und 40 oder 100 Fuß auf die Meile.

Bom Cururuthale führt die Bahn im Thale eines kleinen Flusses hinab, des Carrizal, nach Rancho Grande, wo die von beiden Pässen herabkommenden Gewässer sich vereinigen und den Nio Rancho Grande bilden. Sollte der oben erwähnte Durchstich beliebt werden, so würde die höchste Steigung auf der ganzen Bahnlinie noch nicht 60 Fuß auf die Meile betragen und auf einer Strecke von mehr als sechs Meilen noch nicht 40 Fuß überschreiten.

7. Das Thal des Goascoran. Bon der Höhe abwärts folgt die Bahnlinie diesem Strome bis in die Ebene an der Bay von Fonseca. Das Gefäll bleibt ziemlich gleichmäßig, obwohl im Durchsschnitt beträchtlicher als auf der nördlichen Abdachung. Lieutenant Jeffers äußert sich folgendermaßen:

Die Beschaffenheit des Landes ist im Allgemeinen sehr günstig; die Bahnlinie läuft am User des Flusses gleichsam auf einer Tasel, ist keiner Ueberschwemmung ausgesetzt, und gleicht von der Landhöhe bis zum Meere einer geneigten Ebene. Man wird nur wenig zu durchstechen oder auszuschütten haben, ausgenommen an beizden Seiten der Landhöhe; die Krümmungen sind gut und die Steigungen nicht größer als auf anderen Bahnen. Tunnels sind gar nicht erforderlich, und Sprengungen nur sehr wenige. Die Höhe beim Passe Aancho Chiquito beträgt 2500 Fuß; wenn man aber erwägt, daß es auf das Total der Steigung und nicht auf die Höhe des Gipssels ankommt, so wird man zugestehen müssen, daß hier das Berhälteniß nichts weniger als ungünstig ist. Südlich von der Stadt Goasecoran bestehen die Formationen aus Kalkstein, weißem Sandstein, losem Quarz, Kies und Sand, die mit Laven und vulcanischen Steinen vermischt sind. Sier sind überall keine Durchstiche von einigem

Belang erforderlich. Bei Goascoran lagert blauer Ralfftein febr mächtig, und an allen Fluffen liegt in großen Maffen Geröll von Granit, Gneiß, Conglomerat und Sandstein. Bon dort an folgt weißer Sandstein, der fo weich ift, daß er fich leicht behauen läßt; er wird aber an der Luft fehr hart und gab. Bon feiner Dauerhaftiakeit zeugen die in den Felsen bei Aramacina eingehauenen Figuren, welche in die Zeit vor der Eroberung fallen und doch noch fehr gut erhalten find. Ausgrabungen in diesem Material würden nicht viel mehr koften als gewöhnliche Erdarbeiten; fie wurden aber beffer halten und vom Baffer nicht beschädigt werden können. Ries, Ralf, Sand und Lehm ift auf der ganzen Strede in Menge vorhanden. Bei Aramacina erscheint die gelbe Fichte auf den Soben, und bei San Juan und Aguanqueterique fteht diefer Baum in unerschöpflicher Menge in, un= mittelbarer Rabe der Bahnlinie. Er erreicht eine Dicke von 30 Boll, wird 50 bis 75 Fuß hoch und gleicht der beften Nord-Carolina-Fichte. Auch Gichen find in Menge vorhanden; außerdem viele andere werthvolle Bäume.

Das Thal ift im Vergleich zu seiner Länge so schmal, daß von der Landhöhe bis zum Endpunkte kein Fluß zu überschreiten ist, der mehr als 30 Fuß breit wäre; die Kosten werden sich also für Brückenarbeiten sehr gering stellen. Solz für diesen Bau ist in Hülle und Külle zur Stelle. Un den kleineren Flüssen würde man mit Vortheil Sägemühlen anlegen können.

8. Die Bay von Fonseca. Diese herrliche Bucht, welche wir schon weiter oben (S. 64) aussührlich geschildert haben, bildet ben schönsten Hasen an der pacifischen Küste von ganz Amerika. Sie ist sunstig Meilen lang, hat eine durchschnittliche Breite von dreißig Meilen, mehrere Inseln, Binnenhäsen und Dertlichkeiten, die sich zur Anlage von Städten ganz vortrefflich eignen. Die Staaten San Salvador, Nicaragua und Honduras stoßen an diese Bay, doch hat das letztere hier eine größere Küstenstrecke im Besitz als die übrigen. La Union, der wichtigste Hasen von San Salvador, hatte 1854 eine Handelsbewegung von etwa einer halben Million Dollars, und ungefähr 100,000 Dollars Bolleinnahmen. Für Honduras hat der Hasen Amapala auf der Insel Tigre die größte Bedeutung; in den

letten zwei Jahren hat fich die Sandelsbewegung und die Bevolke= rung diefes Freihafens verdoppelt. Gine amerifanische Compagnie hat auf der Insel eine große Dampffägemühle in Thätigkeit; fie hat fich erboten, alle für den Bahnbau, für die Magazine und Gebäude nöthigen Solgarbeiten zu übernehmen. Den fpeciellen Endpunkt des Schienenweges an der Bay muffen die Technifer bestimmen. 1. Man fann ihn z. B. in den Safen von San Lorenzo verlegen, in den Sintergrund der gleichnamigen Binnenbay, welche überall 4 Faden Baffer hat. Diese Linie wurde trockenen Boden haben, man mußte aber eine 100 Fuß lange Brude über den Nacaome führen. Bermöge einer Chauffee und einer Pfablbrude von einigen hundert Schritten Lange fann man die Bahn auf die Insel Sacate Grande hinüberführen und den Endpunkt an eine Stelle verlegen, wo die See trefflichen Ankergrund hat. Das Meer hat zwischen Sacate Grande und Tigre nur 6 Fuß Tiefe; will man eine Bahn von fünfviertel Meilen bauen, fo kann man die Schienen bis auf die Tigreinsel führen. 2. Man kann aber auch den End= respective Anfangspunkt der Bahn, ohne auf Sindernisse zu treffen, an die Bucht von Chismupo verlegen, mußte dann aber einen langen Uferdamm bauen, mahrend bei San Lorenzo, auf Sacate Grande und auf Tigre ichon ein Berft ober Dock von gewöhnlicher Länge ausreicht, bei welchem auch der größte Dampfer würde anlegen fonnen.

Auch La Union könnte Endpunkt sein, liegt aber in einem andern Staate (und ist heiß und nicht gesund). Ich erwähne das nur beisläusig, um darauf hinzuweisen, wie viele geeignete Punkte vorhanden sind. Die britische Admiralität hat die von Sir Edward Belcher entworssene Charte der Fonsecabay herausgegeben. Es drängt sich Einem der Gedanke auf, daß dieses herrliche Wasserbecken gleichsam von der Natur selber zum Mittelpunkte des pacifischen Handels bestimmt sei. Die Küste ist gesund, das Umland wie das Hinterland ist fruchtbar, wie man es nur wünschen kann, hat Kohlen und edle Metalle, das Meer ist sischen, kurz alles Wünschenswerthe trifft hier zusammen.

9. Steigung und Gefäll. Aus dem, was weiter oben gesagt worden, ergiebt fich, daß auf den ersten funfzig Meilen eine durch-

schnittliche Steigung von 17 Juß auf die Meile kommt, für die nächsten vierzig Meilen aber 25 Fuß 2 Joll. Für die Section, welche die sunfzehn Meilen lange über die Landhöhe führende Strecke begreift, wird die beträchtlichste Steigung (falls man nicht vermittelst querführender Durchstiche eine geringere erzielt) 55 Fuß auf die Meile betragen, aber nur auf einer kurzen Strecke. Bon dort bis zum Stillen Ocean stellt sich die Zisser nirgends auf mehr als 45 Fuß auf die Meile. Das Total von Steigung und Gefäll von Meer zu Meer ist 4700 Fuß, was eine durchschnittliche Steigung von wenig mehr als 28 Fuß für die Meile ergiebt. Das ist ein sehr günstiges Berhältniß, wie sich aus einer Vergleichung mit nachstehenden amerikanischen Bahnen ergiebt, wo solgende Maximalsteigungen vorhanden sind.

| Baltimore = Dhio = Bahn     |    |   | auf | die | Meile | 116 | Fuß. |
|-----------------------------|----|---|-----|-----|-------|-----|------|
| Baltimore= und Susquehanna  | +  | + | =   | =   | =     | 90  | =    |
| Boston= und Albany          | +  |   | =   | =   | =     | 89  | =    |
| Menyorf= und Erie           |    | ٠ | =   | =   | =     | 60  | =    |
| Panama, öftliche Abdachung  | ٠  |   | =   | =   | =     | 53  | =    |
| Panamá, westliche Abdachung |    |   | =   | =   | =     | 60  | =    |
| Tehnantepec (projectirt)    | ٠. | ٠ | 2   | =   | =     | 64  | =    |
| Sonduras (projectirt)       |    |   | =   | =   | 3     | 55  | =    |

Auf der Tehuantepechahn ist ein Tunnel von einer halben Meile Länge in Aussicht genommen; bei der Baltimore » Dhiobahn ist die Strecke, wo auf die Meile 116 Fuß Steigung kommt, nicht weniger als acht und eine halbe Meile lang, und auf ihr muß der Dampfs wagen 986 Fuß Höhe erklimmen, oder halb so viel als die Steigunz gen der ganzen Hondurasbahn betragen. Die Summe des Steigens und Fallens auf der östlichen Abtheilung der Neuhorks und Eriebahn (welche Section einundsiebenzig Meilen Länge hat) beträgt 3872 Fuß, oder durchschnittlich 54 Fuß auf die Meile, also doppelt so viel als die durchschnittliche Steigung der Hondurasbahn. Bon technisschen Schwierigkeiten ist überall keine Rede.

10. Arbeitskräfte, Bauftoffe und Klima. Beinahe alle für den Bau ersorderlichen Materialien sind unmittelbar zur Hand: Weißer und blauer Marmor und Sandstein, Fichten, Eichen und andere Hölzer von bester Beschaffenheit. Das Land, etwa mit Ausenahme eines schmalen Streisens im Norden, ist kuhl und gesund, so

daß bei der Arbeit auch Menschen angestellt werden können, die nicht innerhalb der Wendefreise geboren wurden. Und für den nördlichen ungesunden Strich können beim Bau jene fräftigen und abgehärteten Leute verwendet werden, die jest Mahagonyholz schlagen. und geeignetere Arbeiter gerade ju diesem Zwecke konnte man überhaupt nirgends finden; ohnehin find fie disciplinirt, an einheitliches Arbeiten und gemeinsames Busammenwirfen gewöhnt, wiffen meifterhaft mit der Axt umzugeben, und versteben sich darauf, Strafen und Bruden zu bauen (S. 117 ff.). Die Bege, auf welchen in den Mahagonyschlägereien der Herren Follin am Ulua das Holz bis ans Baffer geschleppt wird, find oft mehrere Meilen lang, 30 Fuß breit, forgfältig geebnet und, wo es nothig ift, mit Bruden verfeben. Sie werden in Tagesarbeit gebaut; der einzelne Mann richtet täglich etwa funfzig Schritte Weges ber, fo daß der Arbeitslohn fich auf etwa 50 Dollars für die Meile stellt. Der Arbeiter erhält monatlich 15 Dollars und Roft, die in einem bestimmten Quantum Mehl und Schweinefleisch besteht. Bananen wachsen in großer Menge im Ruftenlande und erfeten vielfach das Mehl. Die Gutte erbaut fich der Arbeiter beliebig an Ort und Stelle; er ftedt Rohr oder Pfahle in die Erde, und überdeckt das Geruft mit Palmenblättern; folch eine Bohnung ift in einem halben Tage fertig. Der Hausrath besteht aus einer Sangematte und aus einigen Steinen, welche den Beerd vorstellen. Damit ift die Sache fertig, benn die Bedürfniffe find gering, und für eine Binterzeit hat man nicht zu forgen. Man bedarf eben nur einer Dede, um fich gegen Sonne und Regen ju fchuten. leidet keinen Zweifel, daß alle Arbeit, welche erforderlich ift, die Bahn von der Rufte bis auf die Sochebene im Innern zu führen, durch diese Holzhauer beschafft werden kann; im Innern felbst und auf der pacifischen Abdachung können Arbeiter aus nördlichen Gegenden ebenso leicht und mit viel weniger Gefahr fur ihre Gesundheit verwendet werden als in den Bereinigten Staaten. Aber da die überwiegende Mehrzahl der Bevölferung hier auf der Westseite wohnt, so leidet es keinen Zweifel, daß man eine beträchtliche Menge von Arbeitsfräften aus San Salvador, Nicaragua, und Honduras felbft erhalten wird. Dieser Unficht ift auch Lieutenant Jeffers, der bemerkt, daß der Ar-Jentral-Amerifa. 17

beitslohn täglich sich auf einen Bierteldollar für diese indianischen Arbeiter stellen würde. Doch müßte man auch fremde Berkleute einsführen, deren Mitwirkung nicht zu entbehren ist.

Jenseit der Ebene von Sula ift das Land offen und frei, und hat viele Savannen. Die Eichen- und Fichtenwälder sind selten so dicht, daß man nicht mit Bequemlichkeit nach allen Nichtungen hindurchreiten könnte. Auf zwei Dritteln der Strecke wird der Bahnbau sehr leicht und durchaus nicht kostspielig sein.

Um noch einmal auf das Klima gurudgukommen, fo muß ich wiederum hervorheben, daß es, meiner Ueberzeugung zufolge, auf der gangen Erde kein angenehmeres und gesunderes giebt, als gerade in Sonduras; in diefer Beziehung fteben die schönften Theile Italiens hinter ihm gurud. Die pacifische Abdachung ift übrigens der atlantifchen vorzuziehen, und an der Fonsecabah wurden Unfiedler keine grö-Bere Gefahr laufen als überhaupt mit einer Beränderung des Klima's verbunden ift. Mäßige, reinliche Leute konnen an diefer Rufte und im Innern gehn Jahre länger leben als in Neuport. Go find g. B. Lungenfranfheiten und alle jene Leiden, welche durch ploglichen Bitterungswechsel hervorgerufen werden, unbefannt, Wechselfieber weit feltener und viel leichter zu beseitigen als in den weftlichen Staaten der nordamerikanischen Union, und fie kommen insgemein nur bei folden Leuten vor, die überhaupt alle Borfichtsmaßregeln vernachläffigen, welche man in jedem Klima bevbachten follte. Ich habe zwei gange Jahre hindurch mich allen möglichen Auftrengungen und Beschwerden ausgesett, und dabei ununterbrochen mich der beften Gefundbeit erfreut. Ich fühlte mich wohler als unter ähnlichen Berhaltniffen in den Bereinigten Staaten möglich gewesen ware.

Die Temperatur ist auf der Bahnlinie an den beiden Endpunkten am höchsten; aber sobald man eine kleine Strecke weit ins Binnenland kommt, ändert sich das, und man fühlt die Einwirkung der Gebirge schon, ehe man noch merkt, daß das Land ansteigt. Die Temperatur von Comayagua kann man so ziemlich als jene der ganzen Region zwischen San Bedro Sula im Norden und Goascoran im Süden, also voller Dreiviertel des ganzen Weges, annehmen. In Comayagua war in den drei heißesten Monaten des Jahres, nämlich April, Mai und Juni die mittlere Temperatur von Sechs Uhr früh bis Sechs Uhr Abends 79,1 Grad F., der höchste Thermometerstand bestrug während dieser drei Monate 88 Grad F., der niedrigste 68 Grad, eine Scala von 20 Grad. Ueber die allgemeinen Temperaturverhältnisse von Honduras ist schon oben S. 7 ff. die Rede gewesen.

- 11. Silfsquellen. Die Bahn wird ein ungemein fruchtbares Land durchziehen, welches alle werthvollen tropischen Erzeugniffe in großer Menge zu liefern vermag, insbesondere: Raffee, Cochenille, Baumwolle, Cacao, Bucker, Reis, Tabak, Indigo, Mais 2c. Da Alles noch unentwickelt ift, so hat die Betriebsamkeit hier ein großes und ergiebiges Feld. Das Thal des Ulua ift reich an werthvollen Solgern, und wie groß der Reichthum an edlen Metallen ift, haben wir früher nachgewiesen. Fast alle zum Atlantischen Meere ftromenden Fluffe mit ihren Nebengewäffern führen Gold und konnen fich in diefer Beziehung mit Californien meffen. Die Silbergruben liefern die ergiebigsten Erzgange, und es wird die Zeit fommen, in welcher Sonduras relativ das am meiften Gilber gebende Land ber Erde ift. 3ch will ferner des Copals, der Saffaparille, des Gummi's, der Farbehölzer, der Chinarinde und des großen Biehstandes erwähnen, der jest nur erft in fehr mangelhafter Beise ausgebeutet wird. muß die Säute ans dem Innern an die See auf Maulthieren schaffen, weil noch feine Strafen vorhanden find! Aber fobald einmal Communicationsmittel existiren werden, und Sonduras in den Bereich des Weltverkehrs gezogen wird, eröffnet fich ein umfangreiches und dankbares Feld für die Betriebsamkeit; es wird eine Fulle werthvoller Naturproducte liefern und Industrieerzeugnisse dafür eintauschen.
- 12. Innere Schifffahrt. Wir haben darüber gelegentlich in früheren Kapiteln Bemerkungen eingeflochten. Der Ulua und der Goascoran laufen parallel mit der Bahnlinie. Der erstere ist sechzig Meilen auswäris für Dampfer, und überhaupt bis zu einem Bunkte schiffbar der nur fünfundneunzig Meilen von der Fonsecabay entsernt liegt. Der letztere kann, mit einiger Nachhilse, floßbar gemacht werden. Lieutenant Jessers bemerkt: "Bor der Mündung des Ulua liegt eine Barre, auf welcher ich nur 9 Fuß Wasser sinde; für Segelschisse ist sie nicht zu passiren, da die Ausströmung so heftig ist, daß eine

[18. Rap.

febr ftarte Brife erfordert wird, um dagegen anzusegeln; bei ftartem Winde geht aber die See fdwer. Dampfer jedoch von 7 fuß Tiefgang konnen zu jeder Beit einfahren, und vom Juni bis Januar bis dahin kommen, wo der Humuya einmundet. Bom Marz bis December können Schiffe vor der Mündung des Ulua ankern und Mahagony einladen. Aber eine Meile nach Weften bin liegt eine fleine Bucht, wo man beffer landen fann, nur nicht bei Nordwinden. Bom Lande= plate hat man nur ungefähr dritthalbhundert Schritte bis zum Der Ulua fann mahrend des Bahnbaues in mehrfacher Beziehung nütlich sein, weil man bis zur Mundung des Sulaco meh= rere Monate hindurch mit kleinen Flußdampfern fahren kann. obere Lauf des Stromes wird niemals zu benuten fein, weil das Bett seicht und mit scharfen Felsen wie befaet ift. Der Benta oder Santiago ift der bedeutenofte Nebenfluß des Ulua; er fommt aus den fruchtbaren Departements Gracias und Santa Barbara, und ift eine Strede weit schiffbar. Das lettere gilt, bei gewiffem Bafferftand, auch vom Chamelicon. Jedenfalls find diefe Fluffe ichon deshalb werthvoll, weil man ihnen entlang mit leichter Muhe und geringen Roften Land= und Breterftragen anlegen fann; Bauftoffe dazu find überall an Ort und Stelle. Den Goascoran fann man, fobald die Runft nachgeholfen hat, zum Transport benuten; vor der Mündung liegt eine Sandbarre, die fich durch Baggern entfernen ließe. halb liegt großes Geröll, welches naturliche Damme bildet. Sinwegschaffung derselben kann man fehr leicht eine Reihe von Teichen und Schleusen herrichten, fo daß man in todtem Baffer bis Caridad, wahrscheinlich auch bis Can Juan, wurde schiffen konnen. Um Bolg berabzuflößen und anderweitiges Baumaterial in Booten berabzuichaffen, ift der Strom fehr werthvoll."

13. Der Freibrief der Gifenbahn: Compagnie. Die Urfunde ift am 23. Juni 1853 unterzeichnet worden von den hondurefischen Bevollmächtigten Don Leon Alvarado und Don Jufto Rodas einerseits, und E. G. Squier als Bevollmächtigten der "Sondurasinter-oceanic-Railmay-Company" andrerseits. Sie erhielt die Geneh. migung der Gesetzebung von Honduras und wurde am 28. April 1854 vom Prafidenten der Republif bestätigt und vollzogen. Diefer

18. Rav.1

Bertrag enthält für die Gesellschaft günstigere Bestimmungen als irzgend ein anderes derartiges Document in irgend einem andern Lande. Der Wortlaut ist so klar und einfach, daß Frrungen darüber kaum möglich sind. Der wesenkliche Inhalt ist folgender.

- 1) Die Gesellschaft hat das ausschließliche Recht für eine interoceanische Berbindung, zu Basser ober vermittelst einer Eisenbahn,
  durch das Gebiet von Honduras. Der Staat bewilktgt ihr alle Ländereien und alle natürlichen Materialien, die zum Bau ersorderlich
  sind. Ucht Jahre nach Natissication des Bertrages soll das Berk
  vollendet sein; doch kann, wenn natürliche oder unvorhergesehene
  Hindernisse eingetreten sind, diese Frist verlängert werden. Die Genehmigung lautet auf siebenzig Jahre, von dem Tage der Vollendung
  des Baues an gerechnet. Alsdaun steht es dem Staate frei, das
  Berk (die Bahn) nach einem unparteiischen Berthanschlage zu kanfen, oder, falls er das vorzieht, den Freibrief zu verlängern.
- 2) Die Gesellschaft hat freies Wegerecht durch alles Land, möge es dem Staate oder Privaten gehören; man bewilligt ihr zweihundert Schritte (Yards) Land zu jeder Seite der Linie; sie kann kokenfrei alles Holz, alle Steine und sonstige natürliche Materialien nehmen, deren sie zum Bau bedarf; kann alle Klüsse und Häfen frei benügen; darf alle für den Bau und die Benugung der Bahn ersorderlichen Maschinen, Werkzeuge, Lebensmittel und andere Materialien zollfrei einführen. Die Eingeborenen, welche sie als Arbeiter verwendet, sind vom Civils und Militairdienst frei. Die Gesellschaft kann sich in eine Actiencompagnie verwandeln. Alle ihre Nechte, Interessen und ihr Eigenthum sind für alle Zeiten von Besteuerung oder irgend welcher Belastung von Seiten des Staates besteit.
- 3) Für jeden von einem Endpunkte der Bahn bis zum andern durchreisenden Fahrgast, der über zehn Jahre alt ist, zahlt die Gesellsschaft dem Staate 1 Dollar. Sie verwendet die Sträslinge, welche der Staat ihr als Arbeiter überläßt, gegen eine angemessene Entschädigung. Sie verpslichtet sich, die Fahrsähe für den innern Berskehr so niedrig zu stellen, wie ihre Interessen nur irgend gestatten.
- 4) Die Bürger der Vereingten Staaten von Nord-Umerifa und alle Ungehörige von Staaten, welche mit Honduras in Frieden find,

follen, unbelästigt von Steuer und Abgaben und ohne daß ein Baß erforderlich wäre, die Bahn befahren können. Gleichermaßen sollen alle transitirenden Guter und Waaren frei von jeder Besteurung durch den Staat sein, der nur eine nominelle Controlgebühr erhebt, welche ihm die Gesellschaft zahlt. Das Gepäck der Reisenden darf nicht untersucht noch mit irgend einer Abgabe belegt werden.

- 5) Der Staat giebt der Gesellschaft 4000 Caballerias Land. Die Caballeria ift gesetzlich auf 160 Acres sestgestellt; der Flächen-raum beträgt demnach 640,000 Acres oder eintausend Duadratmeilen. Die Gesellschaft hat das ausschließliche Recht, an der Bahn-linie oder anderwärts noch weitere 5000 Caballerias (800,000 Acres) zu kaufen nur zu  $12\frac{1}{2}$  Cents per Acre. Sie zahlt diese Kaufsumme in Actien der Gesellschaft zu Pari. Alle Personen, welche sich auf den Ländereien der Compagnie ansiedeln, genießen alle Nechte und Privilegien der eingebornen Bürger des Staates, und sind auf zehn Jahre von allen Stenern und von Civil- oder Militärdienst frei.
- 6) Die Safen am Ende der Bahn find Freihafen. Gine Commission von fünf Personen (zwei von Seiten des Staates, zwei von Seiten der Compagnie, welche dann gemeinschaftlich einen Funften erwählen) bildet ein Schiedsgericht, eine Behörde, welche alle erforderlichen Anordnungen und Bestimmungen trifft, um den Bertrag nach buchftäblichem Wortlaut und Ginn und Geifte ins Leben einzuführen. Daffelbe entscheidet endgultig und ohne daß irgend eine Berufung gestattet ware über etwaige Streitpunkte die sich zwischen beiden Theilen erheben. Die Regierung von Honduras verpflichtet fich, mit den Seemächten in Unterhandlungen zu treten um für diefen interoceanischen Berbindungsweg eine ewige Reutralität auszuwirden, im Ginne ber am 19. April 1850 zwischen den Bereinigten Staaten und Großbritannien gefchloffenen und am 5. Juli deffelben Jahres genehmigten Bafhingtoner Uebereinkunft. Die Gefellschaft hat das Recht elektromag= netische Telegraphen anzulegen. Die Regierung bewilligt eine Prämie von 50 Acres Land jedem unverheiratheten Arbeiter, jedem verheiratheten 75 Acres, vorausgesett daß derfelbe nach Sonduras ge= fommen ift, um an der Bahn zu arbeiten, und daß er erflart, Burger werden zu wollen.

ſ.

Außerdem hat die Gesellschaft, in ihrer Eigenschaft als "Sonduras - Dampsboot - und Schiffahrts Compagnie" das Recht zollfrei einzuführen, auszuführen und durchzuführen nach, aus, von, in und durch alle Gewässer des Staates.

14. Die interveeanischen Verbindungswege in Bezug auf die Entsernungen. Nicht die räumliche Entsernung sondern der Zeitgewinn fällt beim Verkehr vorzugsweise ins Gewicht. Dieser hängt allerdings mehr oder weniger von der erstern ab, wird durch sie bedingt. Aber es kommen auch manche andere Umstände in Erwägung, zum Beispiel gute Häsen, in welchen die Schiffe dicht an den Werst legen, Passagiere und Waaren sicher, bequem und rasch einnehmen und ausschiffen können, damit man nicht nöthig habe weit vom Lande zu ankern, zu leichtern, Güter und Reisende in kleinen Booten an gefährlichen Stellen zu landen. Die Häsen müssen leicht zugängig sein, und man muß so viel als möglich öfteres Umladen zu vermeiden suchen, das zeitraubend und kostspielig, und gerade auf einer interoceanischen Verbindungssinie möglichst zu vermeiden ist.

In allen diesen Beziehungen ist eine Bahn durch Honduras allen andern Communicationswegen vorzuziehen. In Bezug auf die Schiffahrtsdistanzen bemerkt der ausgezeichnete Sydrograph Maury in einem Briese vom 26. Juni 1854, daß die Entsernung zwischen nachstehens den Häsen sich folgendermaßen herausstellt:

| Von | Neu= | York | nach ( | San F | rancisc | o üb. Panama . |     |     | ٠   |     | 52009 | Neil |
|-----|------|------|--------|-------|---------|----------------|-----|-----|-----|-----|-------|------|
| =   | 5    | =    | 3      | =     | 3       | = Nicaragua    |     | +   | ٠   |     | 4100  | =    |
| 5   | 5    | =    | =      | •     | =       | = Honduras     | +   |     | ٠   | ٠   | 4200  | =    |
| =   | =    | =    | 5      | 5     | =       | = Bera Cruzo   | d.T | ebu | ant | eve | 4200  | =    |

Dabei ist die Strecke, welche über Land zurückzulegen ist, nicht mit gerechnet. Sie beträgt über die Landenge von Panamá vierundsunszig Statut - Meilen, durch Nicaragua hundertvierundachtzig, durch Honsduras hundertsechzig, über Tehuantepec hundertsechsundachtzig. So stellen sich die Entsernungen von Neu-Pork nach San Francisco über Panama auf fünstausendzweihundertundvierundsunszig Meilen, Nicaragua viertausendachthundertundvierundachtzig, Honduras viertausendzbreihundertundsechzig, Tehuantepec viertausenddreihundertundsechsundachtzig Meilen.

Aber die fürzeste Strecke ift nicht allemal practicabel. Dampfer welche Cap Florida doublirt haben, können nicht mit Sicherheit gerade auf Bera Eruz fahren, sondern müssen nördlichen Cours halten um die gefährlichen Riffe, Untiesen und niedrigen Inseln auf der großen Bank von Campeche im nördlichen Qucatan zu vermeiben. Dieser Umweg verlängert die Fahrt zwischen Neu-York und der Landenge von Tehuantepec um einige hundert Meilen, während er bei der Fahrt nach Honduras wegfällt.

14. Die Safen. Wir haben ichon angedeutet wie viel auf einen auten Safen ankommt. Ueber die Landengen von Tehnantepec, Sonduras und Panamá können nicht Canale wohl aber Gisenbahnen als interoceanisches Communicationsmittel geführt werden, Nicaraqua und der Atrato konnen möglicherweise eine Canalverbindung berftellen. die Linien von Chiriqui und Darien find überhaupt nicht practicabel. Nicaragua kann feine Gisenbahn haben, die von einem Ocean bis jum andern reicht; denn fie wurde hundertneunzehn Meilen lang fein und durch die unbetretenen Bildniffe am San Juan entlang führen muffen. Aber auch wenn fie vorhanden ware mußte man mehrmals das Schiff wech-Die Atratolinie, abgesehen davon daß fie der vollendeten Banamábahn so nahe liegt, ift nun unnöthig und ware auch ohne Bedeutung; aber sowohl eine Atrato = wie eine Nicaragualinie mare obne gute Safen. Die gegenwärtige Nicaragua = Transit = Compagnie bat gar keine folchen am Stillen Dcean, und ein angemeffener Endpunkt für eine Bahn fonnte nur bei Realejo gefunden werden, das von San Juan del Norte dreihundert Meilen entfernt liegt. Auf der Atratoroute ift am Stillen Meere Cupica ein fleiner, bem Sudweftwind blos liegender Safen, und was die atlantische Seite anbelangt, fo hat ber Atrato eine Barre mit nur 5 Fuß Baffer.

Der Endpunkt der Panamabahn liegt auf der atlantischen Seite 7 Grade südlicher als Puertv Caballos in Honduras, der pacifische Endpunkt derselben vier Tage Schiffahrt unterhalb der Breite der Fonsecabay. Panamá hat auf beiden Gestaden schlechte Häfen, und wenn Aspinwall einigermaßen erträglich ist, so müssen die Schiffe doch bei Panamá einige Meilen vom User entsernt ankern; man kann hier eigentlich nicht einmal von einem Hafen reden. Das Eins und Ums

laden raubt viel Zeit, kostet Geld, ist lästig, oft gefährlich, und das Klima bekanntlich sehr schlecht.

So können nur die Routen durch Tehuantepec und Honduras in Betracht kommen. Der Leser wird, wenn er eine Karte von Amerika ansieht, sinden, daß oberhalb des 14 Grades R. Br. der Continent nicht von Nord nach Süden sich erstreckt, sondern von Osten nach Westen. Der projectirte Endpunkt einer Tehuantepecbahn liegt in 18 Grad 8 Minuten N. Br., der von Honduras in 15 Grad 49 Minuten N. Br., die südlichen Endpunkte respective in 16 Grad 12 Minuten und 13 Grad 21 Minuten R. Br. Der absolute Unterschied in der Breite beträgt demnach nur 2 Grad 19 Minuten. Und obwohl Tehus antepec in 94 Grad 30 Minuten B. Länge siegt, Honduras in 87 Grad 57 Minuten B. Länge, so ist es doch z. B. für die Fahrt von Neu- York nach San Francisco unwesentlich ob man Westen im Golf von Mexico oder im Stillen Ocean macht, nur daß der letzter ruhiger ist.

Tehnantepec hat einen absoluten Vorsprung von 2 Grad 19 Minuten Breite = 4 Grad 38 Minuten oder zweihundertundfiebzig Seemeilen für die ganze Reise zwischen Neu = Dorf und San Francisco. Aber derfelbe ift nur scheinbar, weil er verloren geht durch einige Sinder= niffe bei ber Schifffahrt im mexicanischen Golf, durch einige Bestimmungen im Freibriefe der Tehuantepec Compagnie, insbesondere durch jene über "La Compania mifta". Unter anderm ift festgestellt worden, daß die Dampfer welche die Verbindung mit der Bahn unterhalten nach Bera Cruz fahren und dort alle Paffagiere und Waaren in Schiffe unter mexicanischer Flagge überladen muffen, bevor fie nach dem Goahacvalcos (an deffen Mündung die Bahn enden foll) fteuern. Daß Bera Cruz fein Safen ift, sondern nur eine schlechte höchft unfichere Rhede, weiß Jedermann, und auch Humboldt hat das ganz ins Befondere hervorgehoben. Die Fahrt dorthin ift der oben angeführten Sin= derniffe wegen gefährlich, das Klima morderifch. Bieht man nun das Alles in Erwägung, und daß die Dampfer, von der Strafe von Florida über Vera Cruz nach Goapacoalcos, einen weiten Umweg zu machen haben, fo ftellt fich für Sonduras ein absoluter Bortheil von mehr als zweihundert Meilen heraus.

Auf der Landenge von Tehnantepec liegt weder auf der atlantisischen noch auf der pacifischen Seite ein Hafen. Capitain Fitzrop sagt: "Der Hafen von Tehnantepec ist eben so wenig von der Natur begünztigt wie die Küste von Nicaragua. Von ihr haben die Nordwestorkane ihre Namen erhalten; sie sind Schuld daß Schiffe in den kleinen Häfen Sabinas und Ventosa (d. h. dem windigen) nicht landen können." Michael Chevalier bemerkt in seinem Werke über die interoceanischen Verbindungen: "Es würde darauf ankommen dem vorhandenen Manzel eines auch, nur einigermaßen entsprechenden Hasens womöglich abzuhelsen. Tehnantepec verdient kaum den Namen einer Rhede, das Meer tritt hier täglich weiter zurück, der Ankergrund wird immer schlechter, der Sand welchen der Chimalapa ablagert vergrößert die Barren in den beiden dort liegenden Lagunen, und der Tehnantepec ist überhaupt nur noch für kleinere Schiffe zugängig."

Die mit der Vermeffung und Untersuchung der Landenge beauftragten Ingenieure haben fich auch veranlaßt gesehen auf diesen fogenannten Safen gar feine Rudficht zu nehmen, fondern machten ben Borschlag, bei Bentosa vermittelst eines 2000 Fuß weit ins Meer bi= nauszuführenden Dammes, eines Wogenbrechers, einen fünftlichen Safen zu ichaffen. Es liegt auf ber Sand wie ichmer zu bauen, wie fostspielig und wie ungenügend ein solcher Safen sein würde. einem Worte: Tehuantepec hat überhaupt keinen Safen am Stillen Meer, und noch weniger besitt es einen folden am atlantischen Dcean, wo nicht einmal eine Rhede vorhanden ift, die auch nur annähernd an einen Safen erinnern konnte. Diesem Mangel meinte man dadurch abhelfen zu konnen, daß die Schiffe in den Coapacoalcos hinein fahren follten. Aber beffen Mundung ift ohne irgend welchen Schut, den Winden und Meeresströmungen ausgesett, und hat eine Barre, über welche bei schlechtem Wetter nicht einmal Schiffe von 100 Tonnen binwegfahren können. "Bei Sochwasser, überhaupt bei Bollmond und Mondwechsel, hat die Baare etwa 13 Fuß Baffer und es fällt bis zu 11 Fuß." So fagt der amtliche Bericht über die Tehnantepechahn. Die Angabe Orbegoso's, der 21 bis 23 Fuß gefunden haben wollte ift entschieden unrichtig; Commodore Verry, fand nur 12 Fuß. Auch Moro fagt die Unmahrheit, wenn er auf der Barre von Boca Barra 18. Rap.]

23 Fuß Waffer gefunden haben will; felbft der amtliche Bericht gefteht ein daß nur 8 Fuß Waffer vorhanden fei. Squier belegt dann diefe Angaben mit einer Reihenfolge feemannischer Autoritäten, aus beren Angaben hervorgeht daß allerdings die Landenge von Tehuantepec gar feinen Safen befitt, ber ficher mare oder nur das Ginlaufen größerer Schiffe möglich machte. Run werden aber befanntlich für den Transit von und nach Californien große Dampfer von 2000 bis 3000 Tonnen Trächtigkeit verwandt. Der fleinfte oceanische Dampfer, der Falcon, halt 750 Tonnen und 15 Fuß Tiefgang, also 3 Fuß mehr als die Barre vor den Coapacoalcos Baffer hat. Außerdem ift namentlich diefe Meeresgegend fehr gefährlich; gerade hier fturmen die Nordwinde, welche über das große Stromthal des Missifippi und den mexicanischen Meerbufen ftreichen , am heftigsten , von September bis Marz, und in Diefer Jahreszeit darf fein Schiff von einiger Trachtigkeit, auch fein Dampfer magen, über diese Barre gu fahren. Auf derfelben brechen fich gewöhnliche, 6 Fuß hohe Rammwellen schon bei mäßigem Binde mit dem Strommaffer. Un der atlantischen Rufte von Bera Cruz bis Campeche ift, beiläufig bemerft, das gelbe Fieber einheimisch.

16. Die Sicherheit der verschiedenen Routen. Schiffe, welche von Nord = Amerifa aus die Fahrt nach dem centralamerifani= schen Isthmus machen, haben eine Fahrt von mehr als taufend Meilen in dem befanntlich fehr unruhigen atlantischen Ocean, und muffen, um die Strömung des Golf-Stromes zu vermeiden, windwarts, das heißt öftlich von Cuba herumfteuern. Die Ausfahrt, und oft auch die Rudfahrt ber zwischen Neu-Mork einerseits und Aspinwall und Nicaragua anderseits laufenden Dampfer führt zwischen Cuba und St. Domingo hindurch, also an der Oftseite von Jamaica vorüber. Cobald fie aus dem fturmischen atlantischen Deean in die caraibische See kommen, befinden fie fich gerade in jenem Theile diefer lettern, welche am meiften von Orkanen heimgesucht wird. Die zwei großen Mittelpunkte diefer gewaltigen Naturerscheinungen find bas dinefische Meer und Weftindien; außerhalb diefer Regionen find fie vergleichsweife felten. Richtung der westindischen Orfane findet man in Berghaus phyfifalischem Atlas angegeben. Sie beginnen bei den Leeward-Inseln, ftreichen nach Nordwesten, faffen auf ihrem Courfe Jamaica und St. Domingo, und ziehen, sobald fie den Golfstrom berühren, nach Nordoften binab, indem fie der Richtung beffelben folgen. Sie durchfreuzen allemal die Fahrbahn der von und nach Nicaragua und nach dem Ifthmus von Panama bestimmten Schiffe. Dagegen haben von den neunundvierzig großen Orfanen, welche von 1675 bis 1837 diefe Region heimsuchten, nur zwei die Linie durchfreugt, welche die nach Sonduras fahrenben Schiffe, meinem Borfchlage gemäß, fahren follen, nämlich von der Beftfufte Florida's bis Puerto Caballos (durch den öftlichen Theil des megicanischen Golfes, durch die Strafe von Ducatan und den weftlichen Theil der caraibischen See). Auf dieser Strecke werden die berüchtigten Drehorfane durchaus vermieden. Sährlich werden jest im Durchschnitt 75,000 Reisende von der atlantischen nach der pacifischen Rufte hinüberbefördert, und es ift gewiß von großem Belang, ob fie auf eine fichere Fahrt zu rechnen haben. Auf der von mir vorgeschlagenen Bafferlinie werden auch die fcon oben ermähnten, höchst gefährlichen Nordwinde völlig vermieden, welche vom Mifsiffippi ber gerade auf die Landenge von Tehuantepec zuwehen.

17. Baufoften und mahrscheinlicher Ertrag. Die Banamá-Eisenbahn ift neunundvierzig englische Meilen lang und hat in runder Summe etwa fünf Millionen Dollars gekoftet. eines fünftlichen Safens bei Panama wird noch etwa zwischen einer und zwei Millionen erfordern. Bon obigen fünf Millionen muß man indeffen wenigstens eine halbe Million abfegen, um die Stadt Aspinwall in der Navybay zu grunden. Es blieben also für die eigentliche Bahn fünfthalb Millionen, was fur Bautoften und Betriebsmittel 91,000 Dollars fur die Meile ergiebt. Die Bahn durch Sonduras wird etwa einhundertsechzig Meilen lang fein, und, wenn das Koftenverhältniß daffelbe ware wie bei ber Banamábahn, 14,560,000 Dol= lars in Unspruch nehmen. Ich behaupte aber mit Buversicht, daß auf der Sondurasbahn die Meile nicht halb fo theuer zu fteben fommen wird wie auf der Panamabahn die ersten dreiundzwanzig Meilen. Diefe letteren mußte man durchaus in fumpfigem Boden banen, in einer tropischen Wegend, welche in der Bone fast immerwährenden Regens liegt; man mußte Pfable einrammen, festen Unterboden funftlich schaffen, und die Technifer hatten gang ungemeine Schwierigfeiten

zu überwinden. Sie haben allerdings ein wahres Meisterwerk geliefert, das aber große Opfer an Geld und Menschenleben erforderte. Gerade diese Strecke hat den größten Auswand an Kosten verursacht. Dagegen ist auf der ganzen Hondurastinie kein einziger Sumpf oder Morast vorhanden.

Auf der Landhöhe mußte bei der Banamábahn eine Strecke von 1300 Kuß Länge und bis zu 24 Kuß tief durchstochen werden. Dersgleichen Durchstiche sind in Honduras nicht nöthig. Die Landenge von Banamá ist schmal, spärlich bevölkert, konnte weder Baumaterial noch Lebensmittel liefern, und die Compagnie mußte kast Alles aus den Bereinigten Staaten herbeischaffen. Dagegen ist in Honduras alles ersorderliche Holz überall an Ort und Stelle zur Hand, und die amerikanischen Sägemühlen auf der Insel Tigre können die Quersschwellen für eben so billigen Preis liefern wie man sie in Nord-Amesrika erhält.

Die Panamagesellschaft hatte große Mühe die ersorderlichen Arbeitskräfte herbeizuschaffen, und der amtliche Bericht hebt hervor, daß von 50 bis 60 Dollars ersorderlich waren, um nur erst die Arbeiter an Ort und Stelle zu schaffen. Sie erhielten weit höhern Lohn als in den Bereinigten Staaten, von wo man die meisten kommen lassen mußte, sogar die Köche. Auch kostete die Berpslegung der Kranken sehr viel. Daß das Alles in Honduras durchaus anders und viel günstiger ist, ergiebt sich aus dem ganzen Inhalte dieses Werkes. Den bei weitem größten Theil der Arbeiter kann das Land selber stellen, und auch in San Salvador werden dergleichen zu haben sein. Dazu kommt, daß die klimatischen Verhältnisse ohne allen Vergleich günstiger sind als auf der Landenge von Panamá.

Die Panamábahn konnte erst achtzehn Monate später eröffnet werden als beabsichtigt war, wegen der gewaltigen Regenmenge, welche in den Jahren 1853 und 1854 sies. Dergleichen ist in Honduras, eben weil die klimatischen Verhältnisse ganz andere sind, gar nicht zu besorgen.

Ferner: In Honduras kann man jede erforderliche Menge bereits eingeübter Zugochsen haben; Futter für das Bieh ift überall, Kindsleisch in Menge und billiger zu haben als irgend wo anders, vielleicht Buenos : Apres ausgenommen. Unmittelbar an der Bahnlinie wohnen 100,000 Menschen; Mais, Bananen, Yuca und viele andere werthvolle Früchte sind hier stets und in Menge zur Sand.

Auch in der sogenannten Regenzeit braucht die Arbeit nicht eingestellt zu werden, und Alles wohl erwogen glaube ich, daß der ganze
Bahnbau sammt dem Betriebsmaterial sich nicht höher als sieben Millionen Dollars belausen werde. Daß in einem Klima, wie dem von Honduras die Bahn mit geringeren Kosten im Stande erhalten werden kann als auf der Landenge von Panamá, versteht sich von selbst.

Für eine Tehuantepecbahn find, mit Einschluß des Betriebsmaterials, 7,847,000 Dollars veranschlagt worden. Dabei ift aber der 2000 Fuß lange Wogenbrecher nicht mit gerechnet.

Dagegen werden bei Buerto Caballos wie in der Fonsecaban gewöhnliche Werfte von 60 Fuß Länge ausreichen, und an ihnen könnten auch die allergrößten Seedampfer vollkommen sicher hart am Lande liegen.

Die Sonduraslinie bewirft eine Zeitersvarnif von fünf bis acht Tagent gegenüber allen anderen Transitrouten, und schon das sichert ihr eine Ueberlegenheit. Dazu tommt, daß fie bei weitem die ficherfte fein wird. Auf ihr vermeidet man das öftere Umladen und Ausschiffen und das Gin- und Aussteigen in fleine Boote; man legt eben gleich am Lande an, fteigt vom Bord auf die Bahn und umgekehrt; man hat, in dem gefunden Klima, weder "Chagresfieber" noch "San Juan Calenturas" zu beforgen. Natürlich wurde die Boft diese schnellfte Route wählen, und alle nach Californien 2c. bestimmten Frachtguter murden diefen Weg vorziehen. Sett foftet die Fracht auf der Ricaraqua = Transitlinie und auf der Panamábahn 15 Cents das Pfuud oder 300 Dollars fur die Tonne! Die Hondurasbahn durfte fich auf die Beforderung von Reisenden der Poft, Exprefguter und edlen Metallen Rechnung machen. Und von fehr wesentlicher Bedeutung ift es ferner, daß Sonduras, als ein überaus gefegnetes Land, unendlich reich ift an Erzeugniffen des Mineral = und Pflanzenreichs. Die Bahn murde alle vorhandenen Silfegnellen rafch entwickeln, und ihr Bertehr fich eben dadurch unabläffig fteigern. Auch die Ginwanberung murbe ficherlich nicht auf fich warten laffen.

Der amtliche Bericht über die Tehuantepecbahn hat berechnet, daß in den vier Jahren vor 1852 die Bahl der Reisenden zwischen den Bereinigten Staaten und Californien 412,942 betrug; von diefen gingen 241,522 über Panama und Nicaragua; diefe lettere Route war erft vor Kurzem eröffnet worden. Er nimmt die in derfelben Beit auf den eben angebenen Routen die Waaren zu 47,000 Tonnen an, das transitirende Gold zu 138,620,000 Dollars und das durchschnittliche Gewicht der von jedem Dampfer beförderten Postsendung auf 9000 Pfund. Außer den oben angegebenen Reisenden fuhren 11,021 um das Cap Horn nach Californien. Sehen wir von 1848 ab, fo manderten über Gee und Land in jenen drei Sahren durchschnittlich im Jahre 141,350 Perfonen, wovon 80,190 gur See. Im Jahre 1854, das in vieler Beziehung ungunftig war, betrug zu San Francisco die Bahl der auf dem Seewege angelangten und abgegangenen Reisenden 59,000, ohne die 16,084 angekommenen Chinefen; nur 2330 Chinefen manderten wieder gurud.

Für das mit dem 16. Marg 1855 abgelaufene Jahr bringt das Neuporfer Bollamt folgende amtliche Angaben über die Reisenden, welche aus jenem Safen mit Dampfern nach Californien abgegangen oder von dort angefommen waren: Abgegangen: mit 1. Nicara= qua-Dampfern 13,373; mit 2, Banamá-Dampfern 11,746; mit 3. der unabhängigen Linie 4172; angekommen mit 1: 11,195; mit 2: 8025; mit 3: 3340. Summe 51,851 Personen. Die nach Sud = Amerifa und anderen Safen des Großen Oceans beforderten Reisenden sind hier nicht mit gerechnet. Man ersieht aus obigen Biffern, daß die Mehrzahl der Baffagiere die furzeste Route mahlt; die durch Nicaragua ift fürzer als jene über Panamá, indem fie einige Tage erspart, und deshalb von der Mehrzahl der Baffagiere vorgezogen wird, obwohl sie viel unbequemer ift und vier- bis fechsmaliges Umladen erfordert, in der trockenen Jahreszeit z. B., außer zu San Juan del Norte und San Juan del Sur, bei den Stromschnellen von Machuca, bei jenen del Caftillo, del Toro und an der Birginbay. Bei Caftillo und an der Birginban muß zu allen Sahreszeiten gewechselt werden.

Der Sandel mit dem Stillen Ocean hat sich alljährlich in großartiger Beise gesteigert. In den drei Jahren 1850 bis und mit 1852 clarirten aus den Häfen der Bereinigten Staaten nach den Sandwichsinseln, China, Oftindien und dem Stillen Ocean im Allsgemeinen (ohne Californien und Oregon)

| Jahre. | Amerifaner.  | Frem      | Fremde. |         | Total.  |  |
|--------|--------------|-----------|---------|---------|---------|--|
| 1850   | 93,588 Tonne | n. 11,640 | Connen. | 115,228 | Tonnen. |  |
| 1851   | 114,330 =    | 20,880    | =       | 135,210 | =       |  |
| 1852   | 198,210 =    | 91,640    |         | 298,850 | =       |  |

Demnach Zuwachs in zwei Jahren 173,522 Tonnen oder etwa Aber auch abgesehen von allen derartigen Specula= 140 Brocent. tionen, find positive Unhaltpunfte vorhanden, nach denen der Ertrag der Sondurasbahn fich veranschlagen läßt. Ich mable dazu eine Abtheilung der Banamabahn. Gie nahm für die damals fertige Strecke von einunddreißig Meilen ein vom 1. Februar bis 31. October 1854 Brutto 1,187,526 Dollars 41 Cents, die Rettoeinnahme 628,611 D. 87 C. Die Banamabahn hatte nur die Salfte Des Paffagierverkehrs zwischen beiden Oceanen, war noch lange nicht vollendet, und doch trug fie netto im Monat 52,000 Dollers per Meile ein. Die Honduraslinie wird wegen ihrer vielfachen, schon oftmals hervorgehobenen Borguge den bei weitem größten Theil der Reisenden an fich ziehen, fie wird um die Salfte billiger gebaut werden als die Banamabahn, und bei sieben Millionen Dollars Anlagekoften, nach dem heutigen Stande des Berkehrs eine Ginnahme von 1,750,000 Dollars jährlich abwerfen und nach einigen Jahren gewiß zwei Millionen, denn wer fie wählt, fpart fieben Tage Beit.

Wenn 70,000 Reisende jährlich diese Route wählen, so erspart das Publicum jährlich 490,000 Tage Zeit. Der Tag hat in den Bereinigten Staaten durchschnittlich einen Geldwerth von zwei Dollars; Ersparniß also eine Million. Man erspart an Interessen, Assecuranz 2c., an den edlen Metallen welche transitiren; die Bost wird um sieben Tage schneller befördert, und dadurch das Geschäft überhaupt um ebenso viel abgefürzt und belebt.

Die Bahn durch Honduras wird über furz oder lang gebaut werden. Sie wird nicht über sieben Millionen Dollars koften. Sie wird in den ersten vier Jahren des Betriebs ein Einkommen von zwei Millionen Dollars haben, und die sicherste und kurzeste Verbindung zwischen Neupork und Calisornien herstellen.

## Register.

Ucajutla 179. Aguan, Fluß, 47. Uhuachapan 197. Alvarado 204 ff. Amapala 59. 63. 69. Apastepec 198. Aguino XXXVI. Urce XXXVI.

Balize 17. 240. Balfambaume 184. Balfamfüfte 183. 201. Barbaretta 77. Baumwolle 125. Bay-Infeln 70 ff. 231. Bergban 106. Bevölkerungeverhältniffe 19. Binnenschifffahrt 259. Blad-River-Lagune 50. Bluefielde 221. 227. 229. Blutquelle 9. Bocay, Fl., 222. Bodenerhebungen 3. Bonacca 75. British Sonduras 240. Bundesverfaffung XXIII. Bürgerfriege XVI ff.

Caraiben 146 ff. Cape, Fl., 221. Central-Amerita.

Caratasca=Lagune 53. Carrera XXXIX. Cedern 123. Ceibabaum 123. Chalchuapa 197. Chamelicon, Fl., 46. Cholera XXXIV. Choluteca, Fl. 56. Choluteca, Depart., 92. Coa, Fl., 222. Coco, Fl. 221. Cojutepec 197. Colonialverhältniffe VIII. Comanagua 40. 79. 250. Conchagua=Ban 59. Cordiffere 2. Cortes 79. 116. Costa de la Oreja 156. Costa Rica, Klima, 10. Creolen, politische Stellung, IX. Criba-Lagune 50. Cuscatlan 206. 209.

Eisenbahn 243 ff. Englische Politik 231 ff. Entdedung von Central=Umerita 35. Erdbeben 186. Escondido, Fl., 221. Espino-Chene 86. 250. Espofescion, Infel, 60.

18

Flächeninhalt 4. Fonseca-Bay 59. 64. 254. Fort Wellington 48.

Gebirge 38 ff.
Gebirgspässe 44.
Gesammtbevölkerung 27 ff.
Geschichte Central-Amerika's VII ff.
Goascoran, Fl., 57. 253.
Goldsluß 221.
Goldgruben 109. 219.
Gracias, Depart., 87.
Guaziquero, Geb., 86.
Guajoca, Paß, 252.
Guanaja 75.
Gueguensi 62.
Gummi 112.

Helena 77. Henschere 137. Henschereden 137. Hibueras 35. Honduras, Bodenverhaltnisse, 42. Honduras, Klima, 10. Holzfäller 117. Hölzer, werthvolle, 122. Huastecas 199. Humuya, Stromthal, 249.

Jahreszeiten 9. Jamalteca 86. Judianer 5. 138. 201. 151. Indigo 127. Juticalpa 96. Izalco 197.

Klerus XXIV ff. Klimatische Berhältniffe 7. Kohlengruben 113. Kukras, Indianer, 230.

Ladinos 29. Laguna de Pertas 227. La Libertad 178. Lama, Fl., 221. La Union 179. Lenca, Judianer, 153.

Mahagony 115.
Mais 128.
Maniani-Ebene 250.
Martin Perez 63.
Medicinalpflanze 122.
Melchoras, Bolf, 230.
Mico, Fl., 221.
Minas de Tabanco 181.
Mineralreichthum 106. 114.
Morat 77.
Morazan XXVII.
Mosquito-Küfte 226. 228.
Mosquitos 143. 224.

Nacaome, Fl., 57. Nahual-Indianer 200 ff. 209. Naturansichten 100. Neu-Segovia 218. Nicaragua 10.

Ocotal 218. Olancho, Depart., 95. Omoa 66. Opalgruben 112. Oro 221.

Pantasma, Fl., 222.
Patuca, Fl., 50.
Payas, Bolf, 230.
Parteien XII ff.
Pechtanne 122.
Pipiles, Bolf, 205. 209 ff.
Pita 125.
Poteca, Fl., 222.
Poyas, Fl., 47.
Profile, Bodens, 43.
Puerto Caballos 65. 247.
Puerto Sal 69.

Ppramiden 85.

Racenvermischung 31 ff.
Ramas, Bolk, 230.
Rancho Chiquito 252.
Rio Lempa 174.
Rio Paza 177.
Rio San Miguel 177.
Rio Linto 47.
Rio Wanks 53.
Roatan 71.
Roman 47.
Ruattan 71.
Ruinen 80.

Sacatecoluca 197. Sacate Grande 61. Sambos 143. San Miguel de la Frontera 198. San Bedro Matapas 197. San Bicente De Auftria 197. Santa Unna Grande 197. Santa Barbara, Depart., 98. Santiago 248. Saffaparille 124. Secos 139. Seen 3. Seebafen 4. Segovia, Fl., 53. 221. Sterra Madre 39. Silbergruben 108. Signia, Fl., 221. Sonfonate 196.

Ströme 45. Sula, Ebene, 99.

Tabak 127.

TaulebesSee 58.

Tegucigalpa, Depart., 93.

Temperaturverhältnisse 9.

Temporales 10.

Tenampua 80.

Thierwest 129 ss.

Tigre, Insel, 63.

Toacas, Bolk, 139. 230.

Trinus de sa Cruz 69.

Truxisso 67.

Tumtum, Fl., 52.

ulua, Fl., 46. Unabhängigfeitserklärung XIII. Urbewohner 152. 199.

Bictoria, Provinz, 48. Biehzucht 129 ff. Bolkszählungen 19. Bulcane 185.

Banks, Fl., 221. Bulmas, Bolk, 230.

Naro, Fl., 221. Nojoa:See 58. Noro, Depart., 97.

Ricaque, Indianer, 98. Zuckerrohr 125.











## Die Staaten

pon

## Central=Amerifa

noa

A. G. Squier.

Neue Ausgabe.

Leipzig, 1865.

vertag von G. Senf's Buchhandtung.













